

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



Strman-American Coeilțe Library University of Mithigan.

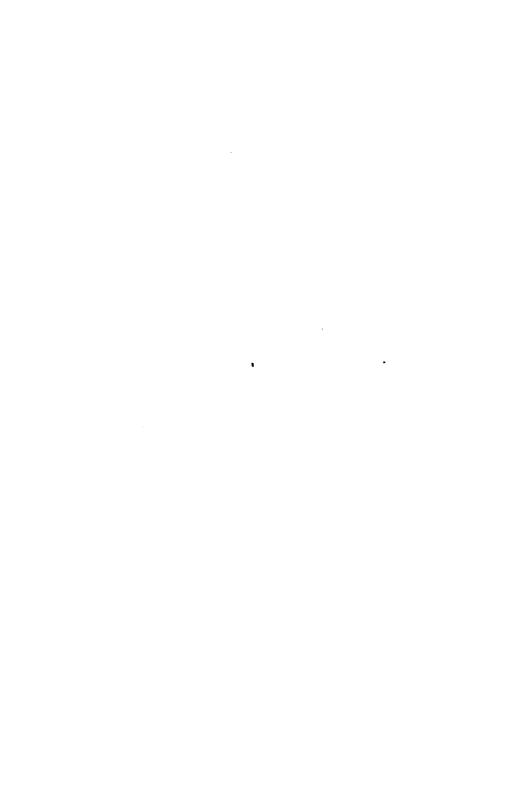

838 Gb 1827-35 VB

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

# Goethe's

# Werte.

Wollständige Ausgabe letter Hand.

Achter Banb.

Unter bes burchlauchtigften beutschen Bundes schüpenben Privilegien.

Stuttgart und Tubingen, in ber 3. G. Cotta'ichen Buchhandlung.

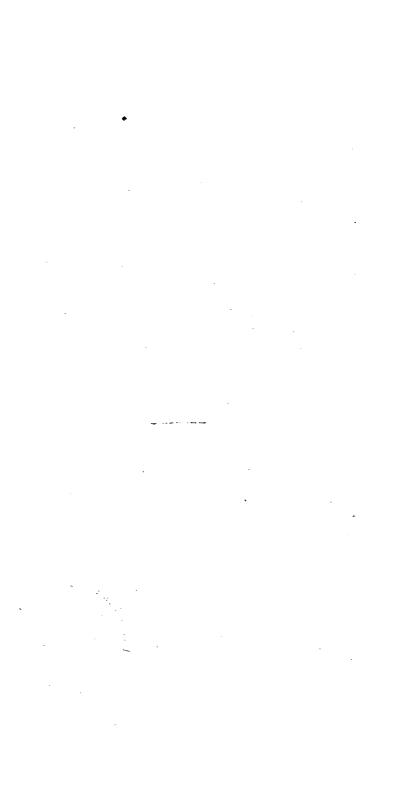

# Inhalt.

Got von Berlichingen mit der eifernen Sand. Egmont.



# Göß von Berlichingen mit ber eifernen Sand.

Ein Schauspiel.

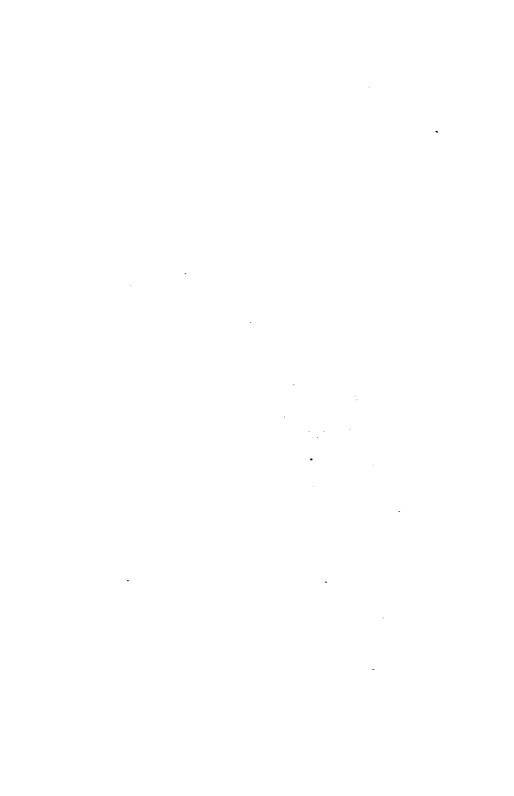

### Personen.

Raifer Marimilian. Gog von Berlichingen. Elifabeth, feine Frau. . Maria, feine Schwester. Rarl, fein Sohnchen. Georg, fein Bube. Bifchoff von Bamberg. Beislingen, Abelheid von Wallborf, an des Bischoffs Hofe. Liebetraut. Abt von Fulda. Dlearius, beiber Rechte Doctor. Bruber Martin. Sanne von Gelbis. Frang von Sidingen. Lerfe. Frang, Beislingens Bube. Rammerfraulein ber Abelheib. Metler, Sievers, Lint, Rohl, Bilb, Anführer ber rebellifden Bauern. Soffrauen, Soffeute, am Bamberg'ichen Sofe. Raiferliche Rathe. Rathsherrn von Seilbronn. Richter bes beimlichen Gerichts. 3men Rurnberger Raufleute. Mar Stumpf, Pfalggräflicher Diener. Gin Unbefannter.

Brautvater, Brautigam, Bauern.

Berliching'fche, Beisling'fche, Bamberg'fche Reiter.

Sauptleute, Officiere, Anechte von ber Reichsarmee.

Schentwirth.

Gerichtsbiener. Beilbronner Burger.

Stadtmache.

Befangnifmarter.

Bauern.

Bigeunerhauptmann.

Bigenner, Bigennerinnen.

# Erfter Aft.

# Schwarzenberg in Franten. Herberge.

Metgler, Sievers (am Tische.) Zwen Reiters: fnechte (beim Kener). Wirth.

Sievers. Sansel, noch ein Glas Branntwein, und meg driftlich.

Birth. Du bift ber nimmersatt.

Metzler (teise ju Sievers). Erzähl' bas noch eins mal vom Berlichingen! Die Bamberger bort ärgern sich, sie mochten schwarz werben.

Sievers. Bamberger? Bas thun bie bier?

Metzler. Der Weislingen ift oben aufm Schloß bei'm herrn Grafen schon zwen Tage; bem haben sie bas Gleit geben. Ich weiß nicht wo er henkommt; sie warten auf ihn; er geht zurud nach Bamberg.

Sievers. Ber ift ber Beislingen?

Metgler. Des Bischoffs rechte hand, ein gewaltis ger herr, ber bem Ghg auch aufen Dieuft lauert.

Sievers. Er mag fich in Acht nehmen.

Metler (leife). Nur immer ju! (laut) Seit wann hat benn ber Gbg wieber Sanbel mit bem Bis schoff von Bamberg? Es hieß ja, alles ware vertras gen und geschlichtet.

Sievers. Ja, vertrag du mit den Pfaffen! Wie der Bischoff sah, er richt nichts aus und zieht immer den Kurzern, kroch er zum Kreuz und war gesschäftig daß der Bergleich zu Stand kam'. Und der getreuherzige Berlichingen gab unerhort nach, wie er immer thut wenn er im Bortheil ift.

Metgler. Gott erhalt ihn! Ein rechtschaffener Berr!

Sievers. Nun bent, ist bas nicht schändlich? Da werfen sie ihm einen Buben nieber, ba er sich nichts weniger versieht. Wird sie aber schon wieber bafür lausen!

Megler. Es ift boch bumm bag ihm ber lette Streich miggludt ift! Er wird fich garftig erboft haben.

Sievers. Ich glaub nicht, daß ihn lang was so verdroffen hat. Denk auch, alles war aus ge= naueste verkundschaft, wann der Bischoff aus dem Bad kam', mit wie viel Reitern, welchen Weg; und wenn's nicht war durch falsche Leut verrathen worzden, wollt er ihm das Bad gesegnet und ihn ausgezrieben haben.

Erster Reiter. Was raisonnirt ihr von uns serm Bischoff? Ich glaub' ihr sucht Sandel.

Sievers. Kummert euch um eure Sachen! Ihr habt an unferm Tifch nichts zu suchen.

3 menter Reiter. Wer heißt euch von unserm Bischoff bespectirlich reben?

Sievers. Sab' ich euch Red und Antwort zu geben? Seht boch ben Fragen!

Erfter Reiter (fchlägt ihn hinter bie Dhren).

Metgler. Schlag ben hund tot!
(Sie fallen über einander ber.)

3 wenter Reiter. Komm her, wenn bu's Berg haft.

Wirth (reißt sie von einander). Wollt ihr Ruh haben! Tausend Schwerenoth! Schert euch 'naus wenn ihr was auszumachen habt. In meiner Stub soll's ehrlich und ordentlich zugehen. (Schiebt die Reiter zur Thur hinaus.) Und ihr Esel, was fanget ihr an?

Metzler. Nur nit viel geschimpft, Sansel, sonft tommen wir dir über die Glatze. Romm, Kamerad, wollen die braugen blauen.

3men Berliching'iche Reiter (commen).

Erfter Reiter. Das gibt's ba?

Sievers. Ei guten Tag, Peter! Beit, guten Tag! Woher?

3wepter Reiter. Daß bu bich nit unterstehst zu verrathen wem wir bienen.

Sievers (leise). Da ist euer herr Gbt wohl auch nit weit?

Erster Reiter. Halt bein Maul! Sabt ihr Banbel?

Sievers. Ihr fend ben Rerle begegnet braugen, find Bamberger.

Erfter Reiter. Bas thun die hier?

Mettler. Der Beiblingen ift droben aufm Schloß, bei'm gnadigen herrn, ben haben fie geleit.

Erfter Reiter. Der Beislingen?

3wenter Reiter (wise). Peter! das ist ein ge= funden Fressen! (taut) Wie lang ist er da?

Metzler. Schon zwen Tage. Aber er will heut noch fort, hort' ich einen von den Kerls sagen.

Erster Reiter (leife). Sagt' ich bir nicht er war' baber! Satten wir bort bruben eine Beile paffen tonnen. Komm, Beit.

Sievers. helft uns boch erft bie Bamberger aus: prügeln.

3 wenter Reiter. Ihr send ja auch zu zwen. Wir muffen fort. Abies! (216.)

Sievers. Lumpenhunde die Reiter! wann man fie nit bezahlt, thun fie dir keinen Streich.

Metgler. Ich wollt' schwdren sie haben einen Unschlag. Wem bienen sie?

Sievers. Ich foll's nit fagen. Sie bienen bem Gog.

Metgler. So! Nun wollen wir über bie braußen. Komm, fo lang' ich einen Bengel hab' fürcht' ich ihre. Bratspieße nicht.

Sievers. Durften wir nur fo einmal an bie Furften, die uns die Saut uber die Dhren ziehen.

### herberge im Balb.

Goth (vor ber Thur unter ber Linbe). Wo meine Knechte bleiben! Auf und ab muß ich gehen, sonst übermannt mich der Schlaf. Fünf Tag' und Nächte schon auf der Lauer. Es wird einem sauer gemacht das Bischen Leben und Freiheit. Dafür, wenn ich dich habe, Weislingen, will ich mir's wohl seyn lassen. (Schentt ein.) Wieder leer! Georg! So lang's daran nicht mangelt und an frischem Muth, lach' ich der Fürsten Herrschsucht und Ränse. — Georg! — Schickt ihr nur euern gefälligen Weislingen herum zu Betztern und Gevattern, laßt mich anschwärzen. Nur immer zu. Ich bin wach. Du warst mir entwischt, Bischoff! So mag denn dein lieber Weislingen die Zeche bezahlen. — Georg! Hört der Junge nicht? Georg! Georg!

Der Bube (im Panger eines Erwachsenen). Geftren: ger herr!

Gog. Wo ftickft du? Saft du geschlafen? Was jum Senker treibst du fur Mummeren? Komm ber,

bu fiehst gut aus. Scham' bich nicht, Junge. Du bist brav! Ja, wenn bu ihn ausfülltest! Es ist Hannsens Kuraß?

Georg. Er wollt' ein wenig ichlafen und ichnallt' ihn aus.

Gbg. Er ift bequemer als fein herr.

Georg. Jurnt nicht. Ich nahm ihn leise weg und legt' ihn an, und holte meines Baters altes Schwert von ber Wand, lief auf die Wiese und zog's aus.

Sby. Und hiebst um bich herum? Da wird's ben Seden und Dornen gut gegangen senn. Schlaft Sanns?

Georg. Auf euer Rufen fprang er auf, und schrie mir, daß ihr rieft. Ich wollt' den harnisch ausschnallen, ba hort' ich euch zwep-, dremmal.

Gog' ihm, er foll bereit fenn, foll nach ben Pferden feben.

Georg. Die hab' ich recht ausgefüttert und wies ber aufgegaumt. Ihr tonnt auffigen wann ihr wollt.

Gbg. Bring' mir einen Krug Wein, gib Hannsen auch ein Glas, sag' ihm, er soll munter seyn, es gilt. Ich hoffe jeden Augenblick meine Kundschafter sollen guruck kommen.

Georg. Ach geftrenger herr!

Gog. Was haft bu?

Georg. Darf ich nicht mit?

Gbg. Ein andermal, Georg, wann wir Rauf= leute fangen und Fuhren wegnehmen.

Georg. Ein andermal, das habt ihr schon oft gesagt. D dießmal! dießmal! Ich will nur hinten brein laufen, nur auf der Seite lauern. Ich will euch die verschossenen Bolzen wieder holen.

Gbt. Das Nachstemal, Georg. Du sollst erft ein Bamms haben, eine Blechhaube und einen Spieg.

Georg. Nehmt mich mit. Bar' ich letzt babei gewesen, ihr hattet die Armbruft nicht verloren.

Gog. Beift bu bas?

Georg. Ihr warft sie dem Feind an Kopf, und einer von den Fußtnechten hob sie auf; weg war sie! Gelt ich weiß?

Bby. Erzählen bir bas meine Rnechte?

Georg. Wohl. Dafür pfeif ich ihnen auch, wann wir die Pferde striegeln, allerlei Weisen, und lerne sie allerlei lustige Lieder.

Gog. Du bift ein braver Junge.

Georg. Nehmt mich mit, daß ich's zeigen fann.

Gog. Das Nachstemal, auf mein Wort. Unbeswaffnet, wie du bist, sollst du nicht in Streit. Die kunftigen Zeiten brauchen auch Manner. Ich sage dir, Knabe, es wird eine Zeit werden: Fürsten wers den ihre Schäge bieten um einen Mann, den sie jetzt haffen. Geh, Georg, gib Hannsen seinen Kuraf wiesder, und bring' mir Wein. (Georg ab.) Wo meine

Anechte bleiben! Es ist unbegreislich. Ein Mbnch! Wo kommt der noch her?

## Bruber Martin (fommt).

Gbg. Ehrwardiger Vater, guten Abend! woher fo fpat? Mann ber heiligen Rube, ihr beschamt viel Ritter.

Martin. Dank' euch, ebler herr! Und bin vor ber hand nur bemuthiger Bruder, wenn's ja Titel sepn soll. Augustin mit meinem Klosternamen, boch hor' ich am liebsten Martin, meinen Taufnamen.

Gotz. Ihr seyd mude, Bruder Martin, und ohne Zweifel durstig! (Der Bus tommt.) Da kommt ber Wein eben recht.

Martin. Fur mich einen Trunk Baffer. 3ch barf feinen Bein trinken.

Gbg. Ift das euer Gelübbe?

Martin. Nein, gnabiger herr, es ift nicht wis ber mein Gelubde Wein zu trinken; weil aber ber Wein wider mein Gelubde ist, so trinke ich keinen Wein.

Sby. Die verfteht ihr bas?

Martin. Wohl euch daß ihr's nicht versteht. Ef: fen und trinfen, mein' ich, ift des Menschen Leben.

Gbg. Wohl!

Martin. Wenn ihr gegessen und getrunken habt, sept ihr wie neu geboren; sept starker, muthiger, ge-

schickter zu euerm Geschäft. Der Wein erfreut des Menschen Herz, und die Freudigkeit ist die Mutter aller Tugenden. Wenn ihr Wein getrunken habt, sept ihr alles doppelt was ihr senn sollt, noch einmal so leicht denkend, noch einmal so unternehmend, noch einmal so schnell ausführend.

Gbg. Die ich ihn trinke, ift es mahr.

Martin. Davon red' ich auch. Aber wir — Georg (mit Basser).

Sby (zu Georg heimito). Geh auf den Weg nach Dachsbach, und leg' vich mit dem Ohr auf die Erde, ob du nicht Pferde kommen horst, und sen gleich wies der hier.

Martin. Aber wir, wenn wir gegessen und gestrunken haben, sind wir grad das Gegentheil von dem, was wir senn sollen. Unsere schläfrige Verdauung stimmt den Ropf nach dem Magen, und in der Schwäche einer überfüllten Ruhe erzeugen sich Begierden, die ihrer Mutter leicht über den Kopf machsen.

Gbg. Ein Glas, Bruder Martin, wird euch nicht im Schlaf fibren. Ihr fend heute viel gegans gen. (Bringer ibm.) Alle Streiter!

Martin. In Gottes Namen! (Sie floßen an.) Ich kann bie mußigen Leute nicht ausstehen; und boch kann ich nicht sagen, daß alle Mbnche mußig sind; sie thun was sie kbunen. Da komm' ich von St. Velt, wo ich die letze Nacht schlief. Der Prior führte

mich in den Garten; das ist nun ihr Bienenkord. Bortrefflicher Salat! Rohl nach herzens Lust! und befonders Blumenkohl und Artischocken, wie keine in Europa!

Sby. Das ift alfo eure Sache nicht. (Er fteht auf, fieht nach bem Jungen und tommt wieber.)

Martin. Wollte, Gott hatte mich zum Gart: ner ober Laboranten gemacht! ich konnte gludlich seyn. Mein Abt liebt mich, mein Aloster ist Erfurt in Sachsen; er weiß, ich kann nicht ruhn; ba schiedt er mich herum, wo was zu betreiben ist. Ich geh' zum Bischoff von Constanz.

Sog. Noch Gins! Gute Berrichtung!

Martin. Gleichfalls.

Gbt. Was seht ihr mich so an, Bruder?

Martin. Daß ich in euern harnisch verliebt bin.

Gbg. Sattet ihr Luft zu einem? Es ift schwer und beschwerlich ihn zu tragen.

Martin. Was ist nicht beschwerlich auf dieser Welt! und mir kommt nichts beschwerlicher vor als nicht Mensch seyn dursen. Armuth, Keuschheit und Gehorsam — dren Gelübde, deren jedes, einzeln betrachtet, der Natur das Unausstehlichste scheint, so unerträglich sind sie alle. Und sein ganzes Leben unter dieser Last, oder der weit drückendern Burde des Gewissens muthlos zu keuchen! D Herr! was sind die Mühseligkeiten eures Lebens, gegen die Jämmers

lichkeiten eines Standes, der die besten Triebe, burch bie wir werben, wachsen und gedeihen, aus misver= standener Begierde Gott naher zu ruden, verdammt?

Gby. War' euer Gelübbe nicht fo heilig, ich wollte euch bereben einen harnisch anzulegen, wollt' euch ein Pferb geben, und wir zogen mit einander.

Martin. Wollte Gott, meine Schultern fühlzten Kraft, den Harnisch zu ertragen, und mein Arm Starke, einen Feind vom Pferd zu stechen! — Arme schwache Hand, von jeher gewohnt Kreuze und Friezdensfahnen zu suhren und Rauchsässer zu schwingen, wie wolltest du Lanze und Schwert regieren! Meine Stimme, nur zu Ave und Halleluja gestimmt, würde dem Feind ein Herold meiner Schwäche senn, wenn ihn die eurige überwältigte. Kein Gelübde sollte mich abhalten wieder in den Orden zu treten, den mein Schopfer selbst gestiftet hat!

Gbg. Gludliche Wiederfehr!

Martin. Das trinke ich nur für euch. Wiesberkehr in meinen Käsig ist allemal unglücklich. Wenn ihr wiederkehrt, herr, in eure Mauern, mit dem Beswußtseyn eurer Tapferkeit und Stärke, der keine Müsbigkeit etwas anhaben kann, euch zum Erstenmal nach langer Zeit, sicher vor feindlichem Ueberfall, entwassent auf euer Bette streckt, und euch nach dem Schlaf behnt, der euch besser schmeckt, als mir der Trunk nach langem Durst; da konnt ihr von Glück sagen!

Gog. Dafür fommt's auch felten.

Martin (feuriger). Und ist, wenn's kommt, ein Borschmack des himmels. — Wenn ihr zurück kehrt, mit der Beute eurer Feinde beladen, und euch erin=nert: den stach ich vom Pferd' eh' er schießen konnte, und den rannt' ich sammt dem Pferde nieder, und dann reitet ihr zu euerm Schloß hinauf, und —

Gbg. Was meint ihr?

Martin. Und eure Beiber! (Er schentt ein.) Auf Gesundheit eurer Frau! (Er wischt sich die Augen.) Ihr habt doch eine?

Gbg. Ein ebles, vortreffliches Beib!

Martin. Wohl dem, der ein tugendsam Beib hat! deß lebt er noch eins so lange. Ich fenne keine Beiber, und doch war die Frau die Krone der Schoppfung!

Gbg (vor fich). Er danert mich! Das Gefühl feines Standes frift ihm das Berg.

Georg (gesprungen). herr! ich hore Pferbe im Galopp! 3men! Es find sie gewiß.

Gog. Führ' mein Pferd heraus! hanns soll aufsigen. Lebt wohl, theurer Bruber, Gott geleit' euch! Send muthig und geduldig. Gott wird euch Raum geben.

Martin. Ich bitt' um euern Namen.

Got. Berzeiht mir. Lebt wohl! (Er reicht ibm bie linte hand.)

Martin. Warum reicht ihr mir die Linke? Bin ich die ritterliche Rechte nicht werth?

Gbg. Und wenn ihr der Kaiser wart, ihr mußtet mit dieser vorlieb nehmen. Meine Rechte, obgleich im Kriege nicht unbrauchbar, ist gegen den Druck der Liebe unempfindlich: sie ist eins mit ihrem Handschuh; ihr seht, er ist Gisen.

Martin. So fend ihr Gbg von Berlichingen! Ich banke bir, Gott, daß du mich ihn hast sehen lassen, biesen Mann, ben bie Fürsten hassen, und zu dem die Bedrängten sich wenden! (Er ninmt ihm bie rechte Sand.) Last mir biese Hand, last mich sie kussen!

Gog. Ihr sollt nicht.

Martin. Last mich! Du, mehr werth als Reliquienhand, durch die das heiligste Blut gestoffen ift, todtes Werkzeug, belebt durch des edelsten Geistes Bertrauen auf Gott!

Bbg (fest ben helm auf und nimmt bie Lange).

Martin. Es war ein Mouch bei uns vor Jahr und Tag, der euch besuchte, wie sie euch abgeschossen ward vor Landshut. Wie er uns erzählte, was ihr littet, und wie sehr es euch schmerzte zu eurem Bezruf verstümmelt zu senn, und wie euch einsiel, von einem gehört zu haben, der auch nur Eine Hand hatte, und als tapferer Reitersmann doch noch lange diente — ich werde das nie vergessen.

# Die zwey Rhechte (Williten).

Bbg (gut ibiten. Sie reben heimlich.)

Martin (sabrt inzwischen fort). Ich werbe bas nie vergessen, wie er im ebelsten, einfältigsten Vertrauen auf Gott sprach: und wenn ich zwolf Hand hatte und beine Gnad' wollt' mir nicht, was wurden sie mir fruchten. So kann mit Einer —

Sby. In den Haslacher Wald also. (Reint fich zu Martin.) Lebt wohl, werther Bruder Martin. (Rast ifin.)

Martin. Bergest mein nicht, wie ich euer nicht vergesse. (Gbe ab.)

Martin. Wie mir's so eng um's herz ward, ba ich ihn sah. Er redete nichts, und mein Geist konnte boch ben seinigen unterscheiben. Es ist eine Wollust einen großen Mann zu sehn.

Georg. Chrwurd'ger herr, ihr schlaft boch bei und?

Martin. Rann ich ein Bett haben?

Georg. Nein, herr! ich kenne Betten nur vom Strensagen, in unfrer herberg' ift nichts als Stroh.

Martin. Auch gut. Wie heißt bu?

Georg. Georg, ehrwurd'ger herr!

Martin. Georg! ba haft bu einen tapfern Pastron.

Georg. Sie fagen, er sen Reiter gewesen; bas will ich auch seyn.

Martin. Warte! (Bieht ein Gebetbuch hervor und gibt bem Buben einen Seiligen.) Da haft bu ihn. Folge feis nem Beispiel, sep brav und fürchte Gott!

(Martin gebt.)

Georg. Ach ein schöner Schimmel! wenn ich einmal so einen hatte! — und die goldene Rustung! — Das ist ein garstiger Drach' — Jetzt schieß' ich nach Sperlingen — Heiliger Georg! mach mich groß und stark, gib mir so eine Lanze, Rustung und Pferd, dann laß mir die Drachen kommen!

### Jarthan fen.

Gbgens Burg.

Elisabeth. Maria. Rarl (fein Chinchen).

Rarl. Ich bitte dich, liebe Tante, erzähl' mir bas noch einmal vom frommen Rind, 's is gar zu schbu.

Maria. Erzähl bu mir's, fleiner Schelm, ba will ich boren ob bu Acht gibft.

Rarl. Wart e bis, ich will mich bebenken. — Es war einmal — ja — es war einmal ein Kind, und sein' Mutter war frank, ba ging bas Kind hin —

Maria. Nicht boch. Da fagte bie Mutter: Liebes Kind -

Rarl. Ich bin frant -

Maria. Und fann nicht ausgehn -

Rarl. Und gab ihm Geld und fagte: geh bin, und hol' dir ein Fruhstud. Da kam ein armer Mann — Maria. Das Kind ging, da begegnet ihm ein alter Mann, der war — nun Karl!

Rarl. Der mar - alt -

Maria. Freilich! ber faum mehr geben fonnte, und fagte: Liebes Kind -

Rarl. Schent' mir was, ich habe kein Brot geffen gestern und heut'. Da gab ihm's Kind bas Gelb -

Maria. Das für ein Fruhftuck fenn follte.

Rarl. Da fagte ber alte Mann -

Maria. Da nahm ber alte Mann bas Rind -

Karl. Bei ber Hand, und sagte — und ward ein schöner, glanzender Heiliger, und sagte: — Liebes Kind —

Maria. Für beine Wohlthätigkeit belohnt bich bie Mutter Gottes burch mich: welchen Kranken bu anrührst —

Karl. Mit der hand — es war die rechte, glaub' ich. Maria. Ja.

Rarl. Der wird gleich gesund.

Maria. Da lief bas Rind nach Saus und konnt' fur Freuden nichts reben.

Karl. Und fiel seiner Mutter um ben Sals und weinte fur Freuden -

Maria. Da rief die Mutter: wie ift mir! und war — nun Karl!

Rarl. Und war - und war -

Maria. Du gibst schon nicht Acht! — und war gesund. Und das Kind curirte Konig und Kaiser, und wurde so reich, daß es ein großes Aloster bauete.

Elisabeth. Ich kann nicht begreifen, wo mein herr bleibt. Schon funf Tag und Nachte, daß er weg ist, und er hoffte so bald seinen Streich auszusführen.

Maria. Mich angftigt's lang'. Wenn ich fo einen Mann haben follte, ber fich immer Gefahren aussette, ich fturbe im erften Jahr.

Elisabeth. Dafur bant ich Gott, daß er mich barter zusammen gesetzt hat,

Rarl. Aber muß dann der Vater ausreiten, wenn's fo gefährlich ift?

Maria. Es ift fein guter Bille fo.

Elifabeth. Wohl muß er, lieber Rarl.

Rarl. Warum?

Elisabeth. Weißt bu noch, wie er bas Lettes mal ausritt, da er bir Weck' mitbrachte?

Rarl. Bringt er wieder mit?

Elisabeth. Ich glaub' wohl. Siehst du, da war ein Schneider von Stuttgart, der war ein treffs licher Bogenschutz, und hatte zu Coln auf'm Schießen bas Beste gewonnen,

Rarl. Bar's viel?

Elisabeth. Hundert Thaler. Und darnach wollten sie's ihm nicht geben.

Maria. Gelt, bas ift garftig, Karl? Rarl. Garftige Leut!

Elisabeth. Da kam ber Schneiber zu beinem Bater und bat ihn, er mochte ihm zu seinem Geld verhelfen. Und da ritt er aus und nahm ben Ebllenern ein Paar Kausseute weg, und plagte sie so lang' bis sie das Geld herausgaben. Wärst du nicht auch ausgeritten?

Rarl. Rein! ba muß man burch einen bicken bicken Balb, find Zigeuner und heren brin.

Elisabeth. Ift ein rechter Burfc, furcht fich vor heren.

Maria. Du thuft beffer, Karl, leb du einmal auf beinem Schloß, als ein frommer christlicher Ritter. Auf seinen eigenen Gutern findet man zum Wohlthun Gelegenheit genug. Die rechtschaffensten Ritter bez geben mehr Ungerechtigkeit als Gerechtigkeit auf ihren Jugen.

Elisabeth. Schwester, bu weißt nicht was du redst. Gebe nur Gott, daß unser Junge mit der Zeit braver wird, und dem Weislingen nicht nachschlägt, der so treulos an meinem Mann handelt.

Maria. Wir wollen nicht richten, Elisabeth. Mein Bruder ift fehr erbittert, bu auch. Ich bin bei

der ganzen Sache mehr Zuschauer, und kann billiger sepn.

Elisabeth. Er ift nicht zu entschuldigen.

Maria. Was ich von ihm gehort hat mich eins genommen. Erzählte nicht felbst bein Mann so viel Liebes und Gutes von ihm! Wie gludlich war ihre Jugend, als sie zusammen Sbelknaben bes Markgrasfen waren!

Elisabeth. Das mag seyn. Nur sag', was kann ber Mensch je Gutes gehabt haben, ber seinem besten, treusten Freunde nachstellt, seine Dienste den Feinden meines Mannes verkauft, und unsern tresselichen Kaiser, der uns so gnadig ist, mit falschen nies brigen Borstellungen einzunehmen sucht.

Rarl. Der Nater! ber Bater! Der Thurmer Blaft's Liebel: Henfa, mach's Thor auf.

Elifabeth. Da fommt er mit Beute.

Ein Reiter (tommt).

Reiter. Wir haben gejagt! wir haben gefangen! Gott gruß euch, eble Frauen.

Elisabeth. Sabt ihr den Beislingen?

Reiter. Ihn und bren Reiter.

Elisabeth. Wie ging's zu daß ihr so lang aus-

Reiter. Wir lauerten auf ihn zwischen Nurns berg und Bamberg, er wollte nicht kommen, und wir wußten boch, er war auf bem Wege. Endlich kunds schaften wir ihn aus, er war seitwarts gezogen, und saß geruhig bei'm Grafen auf bem Schwarzenberg.

Elifabeth. Den mochten fie auch gern meinem Mann feind haben.

Reiter. Ich sagt's gleich bem Herrn. Auf! und wir ritten in Haslacher Walb. Und ba war's curios: wie wir so in die Nacht reiten, hutt just ein Schäfer ba, und fallen funf Wolf in die Heerd und packten weiblich an. Da lachte unser Herr, und sagte: Gluck zu, liebe Gesellen! Gluck überall und uns auch! Und es freuet' uns all das gute Zeichen. Indem so kommt der Weislingen hergeritten mit vier Knechten.

Maria. Das Berg gittert mir im Leibe.

Reiter. Ich und mein Kamerad, wie's der Herr befohlen hatte, nistelten uns an ihn, als waren wir zusammengewachsen, daß er sich nicht regen noch rühren konnte, und der herr und der hanns sielen über die Knechte her und nahmen sie in Pflicht. Einer ist entwischt.

Elisabeth. Ich bin neugierig ihn zu sehn. Kommen fie balb?

Reiter. Sie reiten das Thal herauf, in einer Viertelstund sind sie hier,

Maria. Er wird niedergeschlagen fenn, Reiter. Finfter genug fieht er aus, Maria. Sein Anblick wird mir im Herzen weh thun. Elisabeth. Ah! — Ich will gleich das Effen zurecht machen. Hungrig werdet ihr boch alle sepn.

Reiter. Rechtschaffen.

Elisabeth.. Nimm den Kellerschluffel und hol vom besten Bein! Sie haben ihn verdient. (26.)

Rarl. Ich will mit, Tante.

Maria. Romm, Bursch. (26.)

Reiter. Der wird nicht fein Bater, sonft ging er mit in Stall!

Bog. Beielingen. Reiterefnechte.

Gbt (Seim und Schwert auf ben Tisch tegend). Schnallt mir ben Harnisch auf, und gebt mir mein Wamms. Die Bequemlichkeit wird mir wohl thun. Bruder Martin, du sagtest recht — Ihr habt uns in Athem erhalten, Beislingen.

Meislingen (antwortet nichts, auf und abgehend).

Gbh. Sept gutes Muths. Rommt, entwaffnet euch. Wo sind eure Kleider? Ich hoffe, es soll nichts verloren gegangen seyn. (Zum Knecht) Frag seine Knechte, und bffnet das Gepäcke, und seht zu, daß nichts abhanden komme. Ich konnt' euch auch von ben meinigen borgen.

Beislingen. Last mich fo, es ift all eins.

Got. Konnt' euch ein hubsches saubres Rleid geben, ift zwar nur leinen. Mir ift's zu eng worden,

Ich hatt's auf der hochzeit meines gnädigen herrn bes Pfalzgrafen an, eben bamals, als euer Bischoff so giftig über mich wurde. 3ch hatt' ihm, vierzehn Tag vorher, zwen Schiff auf bem Main nieberges worfen. Und ich geh mit Franzen von Sidingen im Wirthshaus zum hirsch in haidelberg die Trepp bins Eh man noch gang broben ift, ift ein Abfat und ein eifen Gelanderlein, ba ftund ber Bifchoff und gab Franzen die Sand, wie er vorbei ging, und gab fie mir auch, wie ich hinten brein tam. Ich lacht' in meinem Bergen, und ging jum Landgrafen von Das nau, ber mir gar ein lieber herr mar, und fagte: Der Bischoff hat mir die hand geben, ich wett er bat mich nicht gekannt. Das bort ber Bischoff, benn ich redt laut mit Rleiß, und fam ju uns tropig und sagte: Bohl, weil ich euch nicht kannt hab, gab ich euch die Sand. Da fagt' ich: Berre, ich merkt's wohl, daß ihr mich nicht kanntet, und hiermit habt ihr eure hand wieder. Da ward das Mannlein fo roth am Sals wie ein Krebs vor Born, und lief in die Stube zu Pfalzgraf Ludwig und bem Fursten von Naffau, und klagt's ihnen. Wir haben nachher uns oft mas bruber zu gute gethan.

Beislingen. Ich wollt' ihr ließt mich allein. Gbg. Warum bas? Ich bitt euch send aufgeraumt. Ihr send in meiner Gewalt, und ich werd' sie nicht mißs brauchen.

Beislingen. Dafür war mir's noch nicht bange. Das ift eure Ritterpflicht.

Sby. Und ihr wiff't, baß bie mir heilig ift.

Weislingen. Ich bin gefangen; bas Uebrige ift eins.

Gog. Ihr solltet nicht so reben. Wenn ihr's mit Fürsten zu thun hattet, und sie euch in tiefen Thurn an Ketten aufhingen, und ber Wächter euch ben Schlaf wegpfeifen mußte.

(Die Rnechte mit ben Rleibern.)

Beislingen (zieht fich aus und an).

## Rarl (fommt).

Guten Morgen, Bater.

Gbt. (east ibn). Guten Morgen, Junge. Wie habt ihr die Zeit gelebt?

Rarl. Recht geschickt, Bater! Die Tante fagt: ich fep recht geschickt.

Gbg. So!

Rarl. Saft du mir was mitgebracht?

Gbg. Diegmal nicht.

Rarl. Ich hab viel gelernt.

Gbs. Ei!

Rarl. Soll ich bir vom frommen Rind erzählen?

Gbg. Nach Tische.

Karl. Ich weiß noch was.

Gbg. Bas wird bas fenn?

Karl. Jarthausen ist ein Dorf und Schloß an ber Jart, gehort seit zwenhundert Jahren ben herrn von Berlichingen erb = und eigenthumlich zu.

Gog. Rennst bu ben herrn von Berlichingen? Rarl (fiebt ihn ftarr an).

Gbt (vor sich). Er fennt wohl vor lauter Gelehrs famteit seinen Bater nicht. — Wem gehort Jart: hausen?

Rarl. Jarthausen ift ein Dorf und Schloß an ber Sart.

Gbg. Das frag ich nicht. — Ich kannte alle Pfabe, Weg' und Furten, eh' ich wußte wie Fluß, Dorf und Burg hieß. — Die Mutter ift in ber Ruche?

Karl. Ja, Bater! Sie focht weiße Ruben und ein Lammsbraten.

Gbg. Beift bu's auch, hanns Ruchenmeifter? Rarl. Und für mich jum Nachtisch hat die Zante einen Apfel gebraten.

Bbg. Rannft du fie nicht roh effen?

Rarl. Schmedt fo beffer.

Gbt. Du mußt immer was Apartes haben. — Weislingen! ich bin gleich wieder bei euch. Ich muß meine Frau boch sehn. Komm mit, Karl.

Rarl. Ber ift ber Mann?

Sby. Gruß' ihn. Bitt' ihn er foll luftig fenn.

Rarl. Da, Mann! haft bu eine Sand, sep luftig, bas Effen ift balb fertig.

Beislingen chebt ihn in die Soh und east ihn). Glidliches Kind! bas fein Uebel fennt, als wenn die Suppe lang ausbleibt. Gott laß euch viel Freud am Anaben erleben, Berlichingen.

Gbt. Wo viel Licht ift, ist starker Schatten - boch war mir's willtommen. Wollen sehn was es gibt.

(Sie gehn.)

Beislingen. D daß ich aufwachte! und bas alles ware ein Traum! In Berlichingens Gewalt! von dem ich mich kaum losgearbeitet habe, deffen Un= benken ich mied wie Keuer, den ich hoffte zu über= maltigen! Und er - der alte treuberzige Got! Bei= liger Gott, mas will, will aus dem allen werden? Ruckaefuhrt, Abelbert, in ben Saal! wo wir als Buben unsere Sagt trieben - ba du ihn liebteft, an ihm hingst wie an beiner Seele. Wer fann ihm naben und ihn hassen? Ach! ich bin so gang nichts hier! Gludselige Zeiten, ihr send vorbei, da noch ber alte Berlichingen hier am Ramin saß, da wir um ihn burch einander spielten, und uns liebten wie die Engel. Wie wird sich der Bischoff angstigen, und meine Freunde. Ich weiß, das ganze Land nimmt Theil an meinem Unfall. Das ift's! Ronnen fie mir ge= ben, wornach ich strebe?

Gbg (mit einer Rafche Bein und Becher). Bis bas

fett euch, thut als wenn ihr zu hause wart! Dentt, ihr seyd einmal wieder bei'm Gbt. Saben doch lange nicht beisammen gesessen, lang teine Flasche mit eins ander ausgestochen. (Bringt's ihm.) Ein frohlich herz!

Beislingen. Die Zeiten find vorbei.

Gbt. Behute Gott! Zwar vergnügtere Tage werden wir wohl nicht wieder finden, als an des Markgrafen hof, da wir noch beisammen schliefen und mit einander umher zogen. Ich erinnere mich mit Freuden meiner Jugend. Bist ihr noch, wie ich mit dem Polacken handel kriegte, dem ich sein gepicht und gekräuselt haar von ungefähr mit dem Nermel verwischte?

Weislingen. Es war bei Tische, und er stach nach euch mit bem Messer.

Gbg. Den schlug ich wacker aus bazumal, und barüber wurdet ihr mit seinen Kameraden zu Unsfried. Wir hielten immer redlich zusammen als gute brave Jungen, dafür erkennte uns auch jedermann. (Schentt ein und bringt's). Castor und Pollux! Mir that's immer im Herzen wohl, wenn uns der Markgraf so nannte.

Beislingen. Der Bischoff von Wirzburg hatte es aufgebracht.

Sby. Das war ein gelehrter herr, und babei fo leutselig. Ich erinnere mich seiner so lange ich lebe, wie er uns liebkofte, unsere Eintracht lobte, und ben Menschen gludlich pries ber ein Zwillingebruber seines Kreundes mare.

Beislingen. Nichts mehr bavon!

Gby. Warum nicht? Nach ber Arbeit wüßt' ich nichts angenehmers als mich bes Vergangenen zu erinnern. Freilich, wenn ich wieder so bedenke, wie wir Liebs und Leids zusammen trugen, einander alles waren, und wie ich damals wähnte so sollt's unser ganzes Leben seyn! War das nicht all mein Trost, wie mir diese Hand weggeschossen ward vor Lands: but, und du mein pflegtest, und mehr als Bruder sur mich sorgtest? Ich hoffte, Abelbert wird kunftig meine rechte Hand seyn. Und nun —

Beislingen. Dh!

Gbh. Wenn du mir damals gefolgt hattest, da ich dir anlag mit nach Brabant zu ziehen, es ware alles geblieben. Da hielt dich das ungludliche Hofsleben, und das Schlenzen und Scherwenzen mit den Weibern. Ich sagt' es dir immer, wenn du dich mit ben eiteln garstigen Betteln abgabst, und ihnen erzähltest von misvergnügten Ehen, verführten Madchen, ber rauhen haut einer dritten, oder was sie sonst gerne horen, du wirst ein Spigbub', sagt' ich, Abelbert.

Beislingen. Bogu foll bas alles?

Sby. Wollte Gott ich tonnt's vergeffen, ober es mar' anders! Bift bu nicht eben so frei, so ebel geboren als einer in Deutschland, unabhangig, nur

bem Raiser unterthan, und du schmiegst bich unter Basallen? Was hast du von dem Bischoff? Weil er bein Nachbar ist? dich neden konnte? Haft du nicht Urme und Freunde, ihn wieder zu neden? Verkennst den Werth eines freien Rittersmanns, der nur abshängt von Gott, seinem Raiser und sich selbst! Verzkriechst dich zum ersten Hosschranzen eines eigensinnisgen neidischen Pfaffen!

Beislingen. Lagt mich reben.

Gbt. Bas haft du zu fagen?

Beislingen. Du fiehft die Rurften an wie ber Wolf den hirten. Und doch, darfit du fie ichel= ten, daß fie ihrer Leut und Lander Bestes mahren? Sind fie benn einen Augenblick vor ben ungerechten Rittern sicher, die ihre Unterthanen auf allen Strafen anfallen, ihre Dorfer und Schlosser verheeren? Menn nun auf der andern Seite unfere theuern Raifers Lander der Gewalt des Erbfeindes ausgesett find, er von den Standen Sulfe begehrt, und fie fich faum ihres Lebens erwehren; ift's nicht ein guter Geift. ber ihnen einrath auf Mittel zu benken Deutschland zu beruhigen, Recht und Gerechtigkeit zu handhaben, um einen jeden Großen und Kleinen die Bortheile bes Friedens genießen zu machen. Und uns verdenkft du's, Berlichingen, daß wir und in ihren Schut begeben, beren Sulfe und nah ift, ftatt daß die ent= fernte Majestat sich felbst nicht beschützen fann.

Gbt, Ja! Ja! Ich verfteh! Beislingen, maren bie garften wie ihr fie schildert, wir hatten alle was wir begehren. Ruh und Frieden! Ich glaub's wohl! Den wunscht jeder Raubvogel, die Beute nach Bequemlichkeit zu verzehren. Wohlsenn eines jeden! Daß fie fich nur barum graue Saare machfen ließen! Und mit unserm Raiser spielen sie auf eine unan= Er meint's gut und mocht gern bes= ständige Art. Da fommt benn alle Tage ein neuer Pfannen= flicer und meint so und so. Und weil der herr geschwind etwas begreift, und nur reden darf um taufend Sande in Bewegung ju fegen, fo denkt er, es war' auch alles fo geschwind und leicht ausgeführt. Nun ergehn Verordnungen über Verordnungen, und wird eine über die andere vergeffen; und mas ben Kursten in ihren Rram dient, da sind sie hinter ber, und gloriiren von Ruh und Sicherheit des Reichs, bis fie die Kleinen unter'm Kuß haben. Ich will barauf schworen, es bankt mancher in feinem Bergen Gott, baß ber Turf bem Raiser die Wage halt.

Weislingen. Ihr feht's von eurer Seite.

Gbt. Das thut jeder. Es ist die Frage auf welcher Licht und Recht ist, und eure Gange scheuen wenigstens ben Tag.

Beislingen. Ihr burft reben, ich bin ber Ges fangne.

Gbg. Wenn euer Gewissen rein ift, so send ihr Sonte's Borte. VIII. 280.

frei. Aber wie war's um den Landfrieden? Ich weiß noch, als ein Bub von sechszehn Jahren war ich mit dem Markgrafen auf dem Reichstag. Was die Fürsten da für weite Mäuler machten, und die Geistlichen am ärgsten. Euer Bischoff lärmte dem Kaiser die Ohren voll, als wenn ihm wunder wie! die Gerechtigsteit an's Herz gewachsen wäre; und jetzt wirft er mir selbst einen Buben nieder, zur Zeit da unsere Händel vertragen sind, ich an nichts boses denke. Ist nicht alles zwischen uns geschlichtet? Was hat er mit dem Buben?

Meislingen. Es geschah ohne fein Diffen.

Gbt. Warum gibt er ihn nicht wieder los?

Beislingen. Er hat sich nicht aufgeführt wie er sollte.

Gby. Nicht wie er sollte? Bei meinem Eid, er hat gethan wie er sollte, so gewiß er mit eurer und bes Bischoffs Kundschaft gefangen ist. Meint ihr, ich komm erst heut auf die Welt, daß ich nicht sehen soll wo alles hinaus will?

Weislingen. Ihr seyd argrobhnisch und thut uns Unrecht.

Gbg. Weislingen, soll ich von der Leber weg reden? Ich bin euch ein Dorn in den Augen, so klein ich bin, und der Sickingen und Selbig nicht weniger, weil wir fest entschlossen sind zu sterben eh, als jest manden die Luft zu verdanken, außer Gott, und unsere

Treu und Dienst zu leisten, als bem Kaiser. Da ziehen sie nun um mich herum, verschwärzen mich bei Ihro Majestät und ihren Freunden und meinen Nachbarn, und spioniren nach Bortheil über mich. Aus dem Wege wollen sie mich haben, wie's wäre. Darum nahmt ihr meinen Buben gefangen, weil ihr wußtet, ich hatt' ihn auf Kundschaft ausgeschickt; und darum that er nicht was er sollte, weil er mich nicht an euch verrieth. Und du, Weislingen, bist ihr Werkzeug!

Beislingen. Berlichingen!

Gbg. Kein Wort mehr bavon! Ich bin ein Feind von Explicationen; man betriegt sid) ober ben anbern, und meist beibe.

Rarl. Bu Tifch, Bater.

Gby. Frohliche Botschaft! — Kommt, ich hoffe, meine Weibeleute sollen euch munter machen. Ihr wart sonst ein Liebhaber, die Fraulein wußten von euch zu erzählen. Kommt!

(216.)

3m Bischöfflichen Palafte ju Bamberg.

#### Der Speifefaak

Bischoff von Bamberg. Abt von Fulda. Dlearins. Liebetraut. Hofleute.

(An Tafel.)

(Der Nachtisch und bie großen Potale werben aufgetragen.)

Bischoff. Studiren jetzt viele Deutsche von Abel zu Bologna?

Olearius. Bom Abel: und Bürgerstande. Und ohne Ruhm zu melden, tragen sie das größte Lob das von. Man pslegt im Sprichwort auf der Akademie zu sagen: So fleißig wie ein Deutscher von Abel. Denn indem die Bürgerlichen einen rühmlichen Fleiß anwenden, durch Talente den Mangel der Geburt zu ersetzen; so bestreben sich jene, mit rühmlicher Wettseiserung, ihre angeborne Würde durch die glänzendsten Verdienste zu erhöhen.

216t. Gi!

Liebetraut. Sag' einer was man nicht erlebet. So fleißig wie ein Deutscher von Abel! Das hab ich mein Tage nicht gehort.

Dle arius. Ja, sie sind die Bewunderung der ganzen Akademie. Es werden ehestens einige von den altesten und geschicktesten als Doctores zurücksommen. Der Kaiser wird glücklich seyn die ersten Stellen damit beseben zu konnen.

Bischoff. Das fann nicht fehlen.

Abt. Rennen Sie nicht jum Exempel einen Jun= ter? — Er ift aus heffen —

Dlearins. Es find viel heffen ba.

Abt. Er heißt — er ist — Weiß es keiner von euch? — Seine Mutter war eine von — Dh! Sein Bater hatte nur Ein Aug' — und war Marschall.

Liebetraut. Bon Wildenholz?

Abt. Recht - von Wildenholz.

Olearius. Den kenn' ich wohl, ein junger herr von vielen Fähigkeiten. Besonders ruhmt man ihn wegen seiner Starke im Disputiren.

Abt. Das hat er von feiner Mutter.

Liebetraut. Mur wollte fie ihr Mann niemals brum rubmen.

Bischoff. Wie sagtet ihr, daß der Raiser hieß, ber ener Corpus Juris geschrieben hat?

Dlearins. Justinianus.

Bischoff. Gin trefflicher herr! er foll leben!

Dlearius. Sein Undenfen! (Gie trinten.)

Abt. Es mag ein schon Buch senn.

Olearius. Man mocht's wohl ein Buch aller Bucher nennen; eine Sammlung aller Gesetze; bei jestem Fall ber Urtheilsspruch bereit; und was ja noch abgangig ober bunkel ware, ersetzen die Glossen, wosmit die gelehrtesten Manner das vortefflichste Werk geschmudt haben.

Abt. Eine Sammlung aller Gefete! Dot! Da muffen wohl auch die zehn Gebote drin fenn.

Dlearins. Implicite mohl, nicht explicite.

Abt. Das mein' ich auch, an und vor sich, ohne weitere Explication.

Bischoff. Und was das schönste ist, so konnte, wie ihr sagt, ein Reich in sicherster Ruhe und Frieben leben, wo es vollig eingeführt und recht gehandhabt wurde.

Dlearius. Dhne Frage.

Bischoff. Alle Doctores Juris!

Olearius. Ich werd's zu ruhmen wissen. (Sie trinten.) Wollte Gott man sprache so in meinem Basterlande!

Abt. Wo fend ihr her, Hochgelahrter Berr?

Olearius. Bon Frankfurt am Main, Ihro Eminenz zu bienen.

Bischoff. Steht ihr herrn ba nicht wohl anges schrieben? Wie kommt bas?

Olearius. Sonderbar genug. Ich war da, meines Baters Erbschaft abzuholen; der Pobel hatte mich fast gesteinigt, wie er horte, ich sep ein Jurist.

Abt. Behüte Gott!

Dlearius. Aber das kommt daher: Der Schops penstuhl, der in großem Ansehn weit umber steht, ift mit lauter Leuten besetzt die der Romischen Rechte unkundig sind. Man glaubt es sey genug, durch Alter und Erfahrung fich eine genaue Kenntulf bes innern und außern Zuffandes ber Stadt zu erwerben. So werben, nach altem herkommen und wenigen Statuten, bie Burger und die Nachbarschaft gerichtet.

Abt. Das ist wohl gut.

Olearius. Aber lange nicht genug. Der Mensichen Leben ift kurz, und in Einer Generation kommen nicht alle Casus vor. Eine Sammlung solcher Källe von vielen Jahrhunderten ist unser Gesetzbuch. Und dann ist der Wille und die Meinung der Menschen schwankend; dem däucht heute das recht, was der andere morgen mißbilliget; und so ist Verwirrung und Ungerechtigkeit unvermeidlich. Das alles bestimmen die Gesetze; und die Gesetze sind unveränderlich.

Abt. Das ift freilich beffer.

Dlearius. Das erkennt der Pobel nicht, der, so gierig er auf Neuigkeiten ist, das Neue hochst versabscheuet, das ihn aus seinem Gleise leiten will, und wenn er sich noch sehr dadurch verbessert. Sie halten den Juristen so arg, als einen Berwirrer des Staats, einen Beutelschneider, und sind wie rasend, wenn einer dort sich niederzulassen gedenkt.

Liebetraut. Ihr seyd von Frankfurt! Ich bin wohl da bekannt. Bei Raiser Maximilians Kroznung haben wir euern Brautigams was vorgeschmaus't. Ener Rame ist Oleanius? Ich kenne so Niemanden.

Dlegrius. Mein Bater hieß Dehlmann. Rur,

ben Mißstand auf dem Titel meiner Lateinischen Schriften zu vermeiden, nenn' ich mich, nach dem Beispiel und auf Anrathen wurdiger Rechtslehrer, Olearius.

Liebetraut. Ihr thatet wohl, daß ihr euch abersetztet. Ein Prophet gilt nichts in seinem Waterslande, es hatt' euch in eurer Muttersprache auch so geben können.

Dlearius. Es war nicht barum.

Liebetraut. Alle Dinge haben ein Paar Urs sachen.

Abt. Ein Prophet gilt nichts in feinem Bater: lande!

Liebetraut. Wist ihr auch warum, hochwurbiger herr?

Abt. Beil er ba geboren und erzogen ift.

Liebetraut. Bohl! Das mag die Eine Ursache seyn. Die andere ist: Beil, bei einer naheren Bestanntschaft mit den herrn, der Nimbus von Ehrwürzbigkeit und heiligkeit wegschwindet, den uns eine nebslichte Ferne um sie herum lügt; und dann sind sie ganz kleine Stumpschen Unschlitt.

Dle arius. Es scheint ihr send dazu bestellt Bahrheiten zu fagen.

Liebetraut. Weil ich's herz bazu hab, so fehlt mir's nicht am Maul.

Dlearius. Aber boch an Geschicklichkeit fie wohl anzubringen.

Liebetraut. Schröpffbpfe sind wohl angebracht wo sie ziehen.

Dlearius. Baber erkennt man an der Schürze und nimmt in ihrem Amte ihnen nichts übel. Zur Borsorge thatet ihr wohl wenn ihr eine Schellenkappe trügt.

Liebetraut. Wo habt ihr promovirt? Es ist nur zur Nachfrage, wenn mir einmal der Einfall kame, baß ich gleich vor die rechte Schmiede ginge.

Dlearius. Ihr fend verwegen.

Liebetraut. Und ihr fehr breit.

(Bischoff und Abt lachen.)

Bisch off. Bon was anders! — Nicht so higig, ihr herrn. Bei Tisch geht alles drein — Einen ans bern Discurs, Liebetraut!

Liebetraut. Gegen Frankfurt liegt ein Ding über, heißt Sachsenhausen -

Olearius (jum Bischoff). Was spricht man vom Turkenzug, Ihro Fürstliche Gnaden?

Bischoff. Der Raiser hat nichts angelegners, als vorerst das Reich zu beruhigen, die Fehden abzusschaffen, und das Ansehn der Gerichte zu befestigen. Dann, sagt man, wird er personlich gegen die Feinde des Reichs und der Christenheit ziehen. Jeht machen ihm seine Privathandel noch zu thun, und das Reich

ift, trot ein vierzig Landfrieden, noch immer eine Morbergrube. Franken, Schwaben, der Oberrhein und bie angränzenden Länder werden von übermithigen und fühnen Rittern verheeret. Sidingen, Selbitz mit Einem Fuß, Berlichingen mit der eifernen Hand spotten in diesen Gegenden des Kaiserlichen Ansehens

Abt. Ja, wenn Ihro Majestat nicht bald bagu thun, so steden einen bie Kerl am End in Sack.

Liebetraut. Das mußt' ein Kerl fenn, ber bas Weinfaß von Fuld in den Sad schieben wollte.

Bischoff. Besonders ift der Letzte seit vielen Jahren mein unverschnlicher Feind, und molestirt mich unsäglich; aber es soll nicht lang mehr währen, hoff ich. Der Kaiser halt jetzt seinen Hof zu Augsburg. Wir haben unsere Maßregeln genommen, es kann uns nicht fehlen. — Herr Doctor, kennt ihr Abelberten von Weislingen?

Dle arius. Nein, Ihro Eminenz.

Bisch off. Wenn ihr bie Anfunft bieses Mann's erwartet, werdet ihr euch freuen, ben ebelsten, verftandigften und angenehmsten Ritter in Giner Person zu seben.

Olearius. Es muß ein vortrefflicher Mann senn, ber folche Lobeserhebungen aus folch einem Munbe verdient.

Liebetraut. Er ift auf keiner Akademie gewefen. Bischoff. Das wiffen wir. Die Bebienten faufen aufe Fenster.) Was gibts?

Ein Bedienter. Gben reit Farber, Beislin: gens Anecht, jum Schlofthor herein.

Bifchoff. Seht was er bringt, er wird ihn melden.

(Liebetraut geht. Sie stehn auf und trinfen noch eins. Liebetraut fommt gurud.)

Bischoff. Bas fur Nachrichten?

Liebetraut. Ich wollt' es mißt' fie euch ein Andrer fagen. Weislingen ift gefangen.

Bischoff. D!

Riebetraut. Berlichingen hat ihn und bren Anechte bei haslach weggenommen. Giner ift ent= ronnen euch's anzusagen.

Abt. Eine Siobs = Post.

Dlearius. Es thut mir von Serzen leid.

Bischoff. Ich will den Knecht sehn, bringt ihn berauf — Ich will ihn selbst sprechen. Bringt ihn in mein Cabinet. (26.)

Abt. (fest sich). Roch einen Schluck.

(Die Rnechte fchenten ein.)

Olearins. Belieben Ihro Hochwurden nicht eine kleine Promenade in den Garten zu machen? Post coenam stabis seu passus mille meubis.

Liebetrant. Wahrhaftig, bas Sigen ist Ihnen nicht gesund. Sie friegen noch einen Schlagfluß.

(Abt bebt fich auf.)

Liebetraut (vor fic). Wann ich ihn nur draußen hab, will ich ihm fur's Exercitium forgen. (Gebu ab.)

#### Jarthan fen.

## Maria. Beislingen.

Maria. Ihr liebt mich, sagt ihr. Ich glaub' es gerne, und hoffe mit euch glucklich zu senn, und euch glucklich zu machen.

Beislingen. Ich fühle nichts, als nur daß ich ganz bein bin. (Er umarmt sie.)

Maria. Ich bitte euch, last mich. Einen Ruß hab ich euch zum Gottespfennig erlaubt; ihr scheint aber schon von dem Besitz nehmen zu wollen, was nur unter Bedingungen euer ift.

Weislingen. Ihr fend zu ftreng, Maria! Uns schuldige Liebe erfreut die Gottheit, statt fie zu bes leidigen.

Maria. Es sen! Aber ich bin nicht dadurch ers baut. Man lehrte mich: Liebkosungen sen'n, wie Ketzten, stark durch ihre Verwandtschaft, und Mådchen, wenn sie liebten, sen'n schwächer als Simson nach Verzlust seiner Locken.

Beislingen. Ber lehrte euch bas?

Maria. Die Aebtissin meines Klosters. Bis in mein sechzehntes Jahr war ich bei ihr, und nur mit euch empfind' ich das Glud, das ich in ihrem Umgang genoß. Sie hatte geliebt, und durfte reden. Sie hatte ein Herz voll Empfindung! Sie war eine vortreffliche Frau.

Beislingen. Da glich sie bir! (Er nimmt ihre Sand.) Wie wird mir's werden, wenn ich euch vers laffen soll!

Maria (giest ihre Land zurad). Ein bischen eng, boff ich, benn ich weiß wie's mir seyn wird. Aber ihr sollt fort.

Weislingen. Ja, meine Theuerste, und ich will. Denn ich fühle welche Seligkeiten ich mir burch bieß Opfer erwerbe. Gesegnet sey bein Bruber, und ber Tag an dem er auszog mich zu fangen!

Maria. Sein herz war voll hoffnung für ihn und dich. Lebt wohl! sagt' er bei'm Abschied, ich will seben daß ich ihn wieder sinde.

Beislingen. Er hat's. Wie wunfcht' ich bie Berwaltung meiner Guter und ihre Sicherheit nicht burch bas leidige hofleben so versaumt zu haben! Du tountest gleich die Meinige senn.

Maria. Auch der Aufschub hat seine Freuden. Beislingen. Sage das nicht, Maria, ich muß sonst fürchten du empfindest weniger stark als ich. Doch ich buße verdient, und welche Hoffnungen wers ben mich auf jedem Schritt begleiten! Ganz der Deine zu seyn, nur in dir und dem Kreise von Guten zu leben, von der Welt entfernt, getrennt, alle Wonne zu genießen, die so zwey Herzen einander gewähren! Was die Enade des Fürsten, was der Beifall der Welt gegen diese einsache einzige Glückseligkeit? Ich

habe viel gehofft und gewünscht, das widerfährt mir über alles hoffen und Wünschen.

## Gbg (fommt).

Euer Anab ist wieder da. Er konnte vor Mabige keit und Hunger kaum etwas vorbringen. Meine Frangibt ihm zu essen. So viel hab ich verstanden: der Bischoff will den Anaben nicht heraus geben, es sollen Raiserliche Commissarien ernannt, und ein Tag aussgesetzt werden, wo die Sache dam verglichen werden mag. Dem seh wie ihm wolle, Abelbert, ihr sehd frei; ich verlange weiter nichts als eure Hand, daßei ihr inskluftige meinen Feinden weder desentlich noch heimlich Vorschub thun wollt.

Beislingen. Hier fast ich eure hand. Last, von diesem Augenblick an, Freundschaft und Berstrauen, gleich einem ewigen Gesetz ber Natur, unversänderlich unter uns seyn! Erlaubt mir zugleich diese hand zu fassen, cer nimmt mariens hand) und den Bessitz des edelsten Frauleins.

Gbt. Darf ich Ja fur euch fagen? Maria. Benn ihr es mit mir fagt.

Gbg. Es ist ein Glud daß unsere Bortheile dießmal mit einander gehn. Du brauchst nicht roth zu werden. Deine Blicke sind Beweis gemig. Janubenn, Weislingen! Gebt euch die hande, und so sprecht ich Amen! — Mein Freund und Bruber! — Ich!

bante bir. Schwester! Du kannst mehr als hanf spinnen. Du haft einen Raden gedreht, diesen Paradies= vogel zu feffeln. Du siehst nicht gang frei, Abelbert! Bas fehlt bir? Ich - bin gang gludlich; was ich nur traumend hoffte, feb ich, un dbin wie traumend. Ach! nun ift mein Traum aus. Mir war's heute Nacht, ich gab dir meine rechte eiserne Sand, und du hieltest mich so fest, daß sie aus den Armschienen aina wie abgebrochen. Ich erschraf und machte bruber auf. 3ch batte nur fort traumen follen, ba wurd' ich gesehen haben, wie du mir eine neue lebendige Sand ansetteft - Du sollst mir jeto fort, dein Schloß und beine Guter in vollkommenen Stand zu fegen. Der verdammte hof hat bich beides versaumen machen. 3ch muß meiner Frau rufen. Glisabeth!

Maria. Mein Bruder ift in voller Freude.

Beislingen. Und boch barf ich ihm ben Rang ftreitig machen.

Sby. Du wirst anmuthig wohnen.

Maria. Franken ift ein gesegnetes Land.

Beislingen. Und ich barf wohl fagen, mein Schlof liegt in ber gesegnetsten und anmuthigsten Gegend.

Gbt. Das durft ihr, und ich will's behaupten. hier fliest ber Main, und allmählich hebt ber Berg an, ber, mit Aeckern und Weinbergen bekleibet, von euerm Schloß gekront wird, bann biegt sich ber Fluß

schnell um die Ede hinter dem Felsen eures Schloffes hin. Die Fenster des großen Saals gehen steil herab auf's Wasser, eine Aussicht viel Stunden weit.

## Elisabeth (fommt).

Was schafft ihr?

Gbt. Du follft beine Sand auch bazu geben, und fagen: Gott fegne euch! Sie find ein Paar.

Elisabeth. So geschwind.

Sby. Aber nicht unvermuthet.

Elisabeth. Möget ihr euch so immer nach ihr sehnen, als bisher da ihr um sie warbt! Und damn! Möchtet ihr so gludlich senn, als ihr sie lieb behaltet!

Beislingen. Amen! Ich begehre fein Glad als unter biesem Titel.

Gbg. Der Bräutigam, meine liebe Frau, thut eine kleine Reise; denn die große Beränderung zieht viel geringe nach sich. Er entfernt sich zuerst vom Bischdflichen Hof, um diese Freundschaft nach und nach erkalten zu lassen. Dann reist er seine Giter eigennützigen Pachtern aus den Händen. Und — kommt Schwester, komm Elisabeth! Wir wollen ihn allein lassen. Sein Knab hat ohne Zweisel geheime Aufträge an ihn.

Weislingen. Nichts als was ihr wissen durft. Gbg. Braucht's nicht. — Franken und Schwasben! Ihr send nun verschwisterter als jemals. Wie wol-

wollen wir den Fursten den Daumen auf dem Aug halten!

#### (Die Dren gehn.)

Weislingen. Gott im Himmel! Konntest du mir Unwürdigem solch eine Seligkeit bereiten? Es ist zu viel für mein Herz. Wie ich von den elenden Mensschen abhing die ich zu beherrschen glaubte, von den Blischen des Fürsten, von dem ehrerbietigen Beifall umsher! Gdg, theurer Gdg, du hast mich mir selbst wiesder gegeben, und, Maria, du vollendest meine Sinnessänderung. Ich sühle mich so frei wie in heiterer Luft. Bamberg will ich nicht mehr sehen, will all die schändslichen Berbindungen durchschneiben, die mich unter mir selbst hielten. Mein Herz erweitert sich, hier ist kein beschwerliches Streben nach versagter Größe. So gewiß ist der allein glücklich und groß, der weder zu herrschen noch zu gehorchen braucht, um Etwas zu senn!

# Frang (tritt auf).

Gott gruß euch, gestrenger herr! Ich bring euch so viel Gruße, baß ich nicht weiß wo anzufangen. Bamberg, und zehn Meilen in die Runde, entbieten euch ein tausenbfaches: Gott gruß euch!

Beislingen. Billtommen, Frang! Bas bringft bu mehr?

Frang. Ihr fteht in einem Andenken bei Sof und überall, bag es nicht ju fagen ift.

Soethers Werte. VIII. 18b.

Beislingen. Das wird nicht lange bauern.

Franz. So lang ihr lebt! und nach eurem Tob wird's heller blinken, als die messingenen Buchstaben auf einem Grabstein. Wie man sich euern Unfall zu herzen nahm!

Meislingen. Das fagte ber Bischoff?

Franz. Er war so begierig zu wissen, daß er mit geschäftiger Geschwindigkeit der Fragen meine Antswort verhinderte. Er wußt' es zwar schon; denn Färsber, der von Haslach entrann, brachte ihm die Botsschaft. Aber er wollte alles wissen. Er fragte so ängstlich, ob ihr nicht versehrt waret? Ich sagte: er ist ganz, von der äußersten Haarspitze bis zum Nagel des kleinen Zehs.

Meislingen. Das fagte er zu den Borfchlagen?

Franz. Er wollte gleich alles herausgeben, ben Rnaben und noch Gelb barauf, nur euch zu befreien. Da er aber horte, ihr folltet ohne bas loskommen, und nur euer Wort das Nequivalent gegen den Buben sepn; ba wollte er absolut den Berlichingen vertagt haben. Er sagte mir hundert Sachen an euch — ich hab sie wieder vergessen. Es war eine lange Predigt über die Worte: Ich kann Weislingen nicht entbehren.

Beislingen. Er wird's lernen muffen!

Frang. Wie meint ihr? Er fagte, mach ihn eilen, es wartet alles auf ihn.

Beislingen. Es kann warten. Ich gehe nicht nach hof.

Franz. Nicht nach hof? herr! Die fommt euch bas? Wenn ihr mußtet mas ich weiß. Wenn ihr nur traumen konntet, mas ich gesehen habe.

Beislingen. Wie wird bir's?

Franz. Nur von der bloßen Erinnerung fomm' ich außer mir. Bamberg ift nicht mehr Bamberg, ein Engel in Beibesgestalt macht es zum Vorhofe des himmels.

Beislingen. Nichts weiter?

Frang. Ich will ein Pfaff werden, wenn ihr fie feht und nicht außer euch kommt.

Beislingen. Wer ift's benn?

Frang. Abelheid von Balldorf.

Weislingen. Die! Ich habe viel von ihrer Schonheit gehort.

Franz. Gehort? Das ift eben als wenn ihr sagtet, ich hab die Musik gesehen. Es ist der Junge so wenig mbglich eine Linie ihrer Bollkommenheiten auszudrücken, da das Aug sogar in ihrer Gegenwart sich nicht selbst genug ift.

Beislingen. Du bift nicht gescheib.

Franz. Das kann wohl feyn. Das Letztemal ba ich fie fabe hatte ich nicht mehr Sinne als ein Trun= tener. Ober vielmehr, kann ich fagen, ich fühlte in bem Augenblick, wie's ben heiligen bei himmlischen

Erscheinungen seyn mag. Alle Sinne starter, bober, vollfommener, und doch den Gebrauch von keinem.

Beislingen. Das ift feltfam.

Franz. Wie ich von dem Bischoff Abschied nahm, saß sie bei ihm. Sie spielten Schach. Er war sehr gnädig, reichte mir seine Hand zu kuffen, und sagte mir Vieles, davon ich nichts vernahm. Denn ich sah seine Nachbarin, sie hatte ihr Auge aufs Bret gesheftet, als wenn sie einem großen Streich nachsänne. Ein feiner lauernder Zug um Mund und Wange! Ich hatt' der elfenbeinerne Konig seyn mögen. Abel und Breundlichkeit herrschten anf ihrer Stirn. Und das blendende Licht des Angesichts und des Busens, wie es von den sinstern Haaren erhoben ward!

Beislingen. Du bift brüber gar jum Dichter geworden.

Franz. So fühl' ich denn in dem Augenblick, was den Dichter macht, ein volles, ganz von Einer Empfindung volles Herz! Wie der Bischoff endigte und ich mich neigte, sah sie mich an, und sagte: Auch von mir einen Gruß unbekannter Weise! Sag' ihm, er mag ja bald kommen. Es warten neue Freunde auf ihn; er soll sie nicht verachten, wenn er schon an alten so reich ist. — Ich wollte was antworten, aber der Paß vom Herzen nach der Junge war versperrt, ich neigte mich. Ich hatte mein Vermögen gegeben, die Spize ihres kleinen Fingers kussen zu durfen! Wie

ich so stund, warf der Bischoff einen Bauern herunster, ich fuhr darnach und ruhrte im Ausheben den Saum ihres Rleides, das fuhr mir durch alle Gliezder, und ich weiß nicht wie ich zur Thur hinausges kommen bin.

Beislingen. Ift ihr Mann bei hofe?

Franz. Sie ist schon vier Monat Witwe. Um sich zu zerstreuen halt sie sich in Bamberg auf. Ihr werdet sie sehen. Wenn sie einen ansieht, ist's als wenn man in der Frühlingssonne stünde.

Beislingen. Es wurde eine schwachere Bir-

Frang. Ich hore, ihr fend so gut als verheis rathet.

Weislingen. Wollte ich war's. Meine sanfte Marie wird das Glud meines Lebens machen. Ihre suße Seele bildet sich in ihren blauen Augen. Und weiß wie ein Engel des Himmels, gebildet aus Unsschuld und Liebe, leitet sie mein Herz zur Ruhe und Gludseligkeit. Pack zusammen! und dann auf mein Schloß! Ich will Bamberg nicht sehen, und wenn Sanct Beit in Person meiner begehrte. (Geht ab.)

Franz. Da sey Gott vor! Wollen bas Beste hoffen! Maria ist liebreich und schon, und einem Gefangenen und Kranken kann ich's nicht übel neh= men ber sich in sie verliebt. In ihren Augen ist Troft, gesellschaftliche Melancholie. — Aber um bich, Abelheid, ist Leben, Feuer, Muth — Ich wurde! — Ich bin ein Narr — bazu machte mich Ein Blick von ihr. Mein Herr muß hin! Ich muß hin! Und da will ich mich wieder gescheid oder vollig rassend gaffen.

# Zwepter A Et.

### Bamberg.

Ein Saal.

Bischoff. Abelheid (spielen Schach). Liebestraut (mit einer Cither). Frauen. Hofleute (um ihn herum am Kamin).

Liebetraut (spielt und singt).
Mit Pfeisen und Bogen
Eupido gestogen,
Die Fackel in Brand,
Bollt muthisich friegen
Und männisich siegen
Mit stürmender Hand.
Auf! Auf!
An! An!

Die Baffen erklirrten, Die Flügelein schwirrten, Die Augen entbrannt.

Da fand er die Busen Ach leider so bloß, Sie nahmen so wißig Ihn all' auf ben Schoos, Er schuttet bie Pfelle Bum Feuer hinein, Sie herzten und brudten Und wiegten ihn ein. Bei ei o! Popelo!

Abelheid. Ihr send nicht bei eurem Spiele. Schach bem Konig!

Bischoff. Es ift noch Auskunft.

Abelheid. Lange werdet ihr's nicht mehr treis ben. Schach dem Ronig!

Liebetraut. Dieß Spiel spielt ich nicht wenn ich ein großer herr war', und verbot's am hof und im gangen Land.

Abelheid. Es ist wahr, dieß Spiel ist ein Prosbierstein des Gehirns.

Liebetraut. Nicht barum! Ich wollte lieber bas Geheul ber Todtenglocke und ominbser Wbgel, lieber bas Geheul bes knurrischen hofbunds Gewissen, lieber wollt' ich sie durch den tiefsten Schlaf hderen, als von Laufern, Springern und andern Bestien bas ewige: Schach dem Kdnig!

Bisch off. Bem wird auch bas einfallen!

Liebetraut. Einem zum Erempel, der schwach ware und ein stark Gewissen hatte, wie denn das meisstentheils beisammen ist. Sie nennen's ein koniglich Spiel, und sagen, es sen für einen Konig erfunden worden, der ben Erfinder mit einem Meer von Uebers

fluß belohnt habe. Wenn das wahr ist, so ist mir's als wenn ich ihn sabe. Er war minorenn an Berstand ober an Jahren, unter der Vormundschaft seiner Mutter oder seiner Frau, hatte Milchhaare im Bart und Flachshaare um die Schläse, er war so gefällig wie ein Beidenschößling, und spielte gern Dame und mit den Damen, nicht aus Leidenschaft, behüte Gott! nur zum Zeitvertreib. Sein Hofmeister, zu thätig um ein Gelehrter, zu unlenksam ein Weltmann zu senn, erfand das Spiel in usum Delphini, das so homogen mit Seiner Majestät war — und so ferner.

Abelheid. Matt! Ihr folltet die Luden unfrer Geschichtsbucher ausfullen, Liebetraut.

(Gie flehen auf.)

Liebetraut. Die Lucken unfrer Geschlechteregisfter, das ware profitabler. Seitdem die Berdienste unserer Borfahren mit ihren Portrats zu einerlei Gesbrauch dienen, die leeren Seiten nämlich unsere Zimmer und unsers Charakters zu tapezieren; da ware was zu verdienen.

Bischoff. Er will nicht fommen, sagtet ihr! Abelheid. Ich bitt' euch, schlagt's euch aus bem Sinn.

Bischoff. Bas bas senn mag?

Liebetraut. Was? Die Ursachen laffen fich berunterbeten wie ein Rosenkrang. Er ift in eine Urt

von Zerknirschung gefallen, von ber ich ihn leicht curis ren wollt.

Bischoff. Thut bas, reitet zu ihm.

Liebetraut. Meinen Auftrag!

Bisch off. Er soll unumschränkt senn. Spare nichts, wenn bu ihn gurudbringft.

Liebetraut. Darf ich euch auch binein mis schen, gnabige Frau?

Abelheib. Mit Bescheibenheit.

Liebetraut. Das ift eine weitlaufige Coms mission.

Abelheib. Kennt ihr mich so wenig, oder send ihr so jung, um nicht zu wissen in welchem Ton ihr mit Weislingen von mir zu reden habt?

Liebetraut. Im Ion einer Wachtelpfeife, bent' ich.

Abelheid. Ihr werdet nie gescheid werden!

Liebetraut. Wird man bas, gnabige Frau?

Bischoff. Geht, geht. Nehmt bas beste Pferd aus meinem Stall, mablt euch Rnechte, und schafft mir ihn her!

Liebetraut. Wenn ich ihn nicht herbanne, fo fagt: ein altes Weib, bas Warzen und Sommerfieden vertreibt, verstehe mehr von der Sympathie als ich.

Bischoff. Was wird das helfen! Berlichingen hat ihn ganz eingenommen. Wenn er herkommt wird er wieder fort wollen, Liebetraut. Wollen, bas ift keine Frage, aber ob er kann. Der handebruck eines Fürsten, und bas Lächeln einer schönen Frau! Da reißt sich kein Weisling los. Ich eile und empfehle mich zu Gnaden.

Bischoff. Reift wohl.

Abelheid. Adieu.

(Er geht.)

Bischoff. Wenn er einmal hier ift, verlaff ich mich auf euch.

Abelheid. Wollt ihr mich zur Leimstange brauschen?

Bischoff. Nicht boch.

Abelheib. Bum Lockvogel benn?

Bischoff. Nein, den spielt Liebetraut. Ich bitt' euch, versagt mir nicht, was mir sonft Niemand ge- wahren kann.

Abelheib. Wollen febn.

## 3 arthaufen.

Sanns von Selbig. Bbg.

Selbig. Jedermann wird euch loben, daß ihr benen von Nurnberg gehb angefundigt habt.

Gbt. Es hatte mir das herz abgefreffen, wenn ich's ihnen hatte lang' schuldig bleiben sollen. Es ist am Tag, sie haben den Bambergern meinen Buben verrathen. Sie sollen an mich benten!

Selbig. Sie haben einen alten Groll gegen euch,

Gbt. Und ich wider fie; mir ift gar recht baß fie angefangen haben.

Selbit. Die Reichsstädte und Pfaffen halten boch von jeher zusammen.

Gbg. Gie haben's Urfach.

Selbig. Bir wollen ihnen die Solle heiß machen.

Gbg. Ich zahlte auf euch. Wollte Gott ber Burgemeister von Nurnberg, mit ber gulbenen Rett um ben Sals, fam uns in Burf, er sollt sich mit all seinem Wig verwundern.

Selbig. Ich bore, Beislingen ift wieder auf eurer Seite. Tritt er ju und?

Gbg. Noch nicht; es hat seine Ursachen warum er uns noch nicht diffentlich Borschub thun barf; boch ist's eine Weile genug daß er nicht wider uns ist. Der Pfass ist ohne ihn, was das Meßgewand ohne ben Pfassen.

Selbig. Mann ziehen wir aus?

Gby. Morgen oder übermorgen. Es tommen nun bald Raufleute von Bamberg und Nurnberg aus ber Frankfurter Meffe. Wir werden einen guten Kang thun.

Selbig. Bill's Gott.

(916.)

#### Bamberg.

#### Bimmer ber Abelbeib.

Abelheid. Rammerfraulein.

Abelheid. Er ist da! sagst du. Ich glaub' es faum.

Fraulein. Wenn ich ihn nicht felbst gesehn hatte, wurd' ich sagen, ich zweisle.

Abelheid. Den Liebetraut mag ber Bischoff in Gold einfassen: er hat ein Meisterftud gemacht.

Fråulein. Ich sah' ihn, wie er zum Schloß hereinreiten wollte, er saß anf einem Schimmel. Das Pferd scheute wie's an die Brücke kam, und wollte nicht von der Stelle. Das Bolk war aus allen Strassen gelausen ihn zu sehn. Sie freuten sich über des Pferds Unart. Bon allen Seiten ward er gegrüßt, und er dankte allen. Mit einer angenehmen Gleichs gültigkeit saß er droben, und mit Schmeicheln und Drohen bracht' er es endlich zum Thor herein, der Liebetraut mit, und wenig Knechte.

Abelheib. Wie gefällt er bir?

Fraulein. Wie mir nicht leicht ein Mann gefallen hat. Er glich dem Kaiser hier, (beutet auf Maximilians portrait) als wenn er sein Sohn ware. Die Nase nur etwas kleiner, eben so freundliche lichtbraune Augen, eben so ein blondes schnes Haar, und gewachsen wie eine Puppe. Ein halb trauriger Zug auf seinem Gesicht — ich weiß nicht — gefiel mir so wohl!

Abelheid. Ich bin neugierig ihn zu sehen.

Fraulein. Das mar' ein Berr fur euch.

Adelheid. Marrin!

Fraulein. Rinder und Marren -

### Liebetraut (fommt).

Liebetraut. Nun, gnabige Frau, was verdien'ich? Abelheid. Hörner von beinem Weibe. Denn nach dem zu rechnen, habt ihr schon manches Nachs bars ehrliches Hausweib aus ihrer Pflicht hinausgesschwaßt.

Liebetraut. Nicht doch, gnabige Frau! Auf ihre Pflicht wollt ihr fagen; denn wenn's ja geschah, schwatt' ich sie auf ihres Mannes Bette.

Abelheid. Wie habt ihr's gemacht ihn herzus bringen?

Liebetraut. Ihr wißt zu gut wie man Schnespfen fångt; foll ich euch meine Kunststuden noch bazu lehren? — Erst that ich als wüßt' ich nichts, verstünd' nichts von seiner Aufführung, und sett' ihn badurch in den Nachtheil die ganze historie zu erzählen. Die sah ich nun gleich von einer ganz ans bern Seite an als er, konnte nicht finden — nicht einsehen — und so weiter. Dann redete ich von Bamsberg allerlei durch einander, Großes und Kleines, ers

weckte gewisse alte Erinnerungen, und wie ich seine Einbildungsfraft beschäftigt hatte, knupfte ich wirklich eine Menge Fädchen wieder an, die ich zerrissen fand. Er wußte nicht wie ihm geschah, fühlte einen neuen Zug nach Bamberg, er wollte — ohne zu wollen. Wie er nun in sein Herz ging, und das zu entwickeln suchte, und viel zu sehr mit sich beschäftigt war um auf sich Acht zu geben, warf ich ihm ein Seil um ben Hals, aus drey mächtigen Stricken, Weiber=, Fürsstengunst und Schmeichelen gedreht, und so hab' ich ihn hergeschleppt.

Abelheib. Bas fagtet ihr von mir?

Liebetraut. Die lautre Wahrheit. Ihr hate tet wegen eurer Guter Verdrießlichkeiten — hattet gehofft, da er bei'm Kaiser so viel gelte, werde er das leicht enden konnen.

Adelheid. Bohl.

Liebetraut. Der Bischoff wird ihn euch bringen. Abelheid. Ich erwarte sie. (Liebetraut ab.) Mit einem Herzen wie ich felten Besuch erwarte.

3 m Speffart.

Berlichingen. Selbig. Georg

Gby. Du haft ihn nicht angetroffen, Georg!

Georg. Er war Tage vorher mit Liebetraut nach Bamberg geritten. und zwen Rnechte mit.

Gbg. 3ch feb' nicht ein mas bas geben foll.

Selbig. Ich wohl. Guee Verschnung war ein wenig zu schnell als daß sie dauerhaft hatte senn sollen. Der Liebetraut ist ein psiffiger Rerl; von dem hat er sich beschwäßen laffen.

Gbg. Glaubst bu, daß er bundbrüchig werden wird?

Selbig. Der erfte Schritt ift gethan.

Gbt. Ich glaub's nicht. Wer weiß wie nothig es war an Hof zu gehen; man ist ihm noch schulbig; wir wollen das Beste hoffen.

Selbig. Wollte Gott, er verdient' es, und thate bas Beste!

Gbt. Mir fallt eine Lift ein. Wir wollen Georsgen bes Bamberger Reiters erbeuteten Rittel ansziehen, und ihm das Geleitzeichen geben; er mag nach Bamberg reiten und sehen wie's steht.

Georg. Da hab' ich lange drauf gehofft.

Gbg. Es ist bein erster Ritt. Sen vorsichtig, Anabe! Mir ware leid wenn dir ein Unfall begegnen sollt.

Georg. Last nur, mich irrt's nicht wenn noch fo viel um mich herum frabbeln, mir ist's als wenn's Natten und Maufe waren. (M6.)

#### Bamberg.

# Bifcoff. Beislingen.

Bischoff. Du willft bich nicht langer halten laffen!

Beislingen. Ihr werdet nicht verlangen, daß ich meinen Gib brechen foll.

Bischoff. Ich hatte verlangen konnen du folls teft ihn nicht schworen. Was für ein Geist regierte bich? Konnt' ich dich ohne das nicht befreien? Gelt ich so wenig am Raiserlichen Hofe?

Beislingen. Es ift geschehen; verzeiht mir wenn ibr fonnt.

Bischoff. Ich begreif nicht, was nur im geringsten dich nothigte den Schritt zu thun! Mir zu
entsagen? Waren denn nicht hundert andere Bedingungen los zu kommen? Haben wir nicht seinen Buben? Hatt' ich nicht Gelds genug gegeben, und ihn
wieder beruhigt? Unsere Anschläge auf ihn und seine Gesellen wären fortgegangen — Ach ich benke nicht,
baß ich mit seinem Freunde rede, der nun wider mich
arbeitet, und die Minen leicht entkräften kann, die
er selbst gegraben hat.

Beislingen. Gnabiger Berr!

Bischoff. Und boch — wenn ich wieder bein Angesicht sehe, beine Stimme hore. Es ist nicht mbglich, nicht mbglich. Beislingen. Lebt mohl, gnabiger herr.

Bischoff. Ich gebe bir meinen Segen. Sonft, wenn bu gingst, sagt' ich: Auf Biebersehn! Jest - Wollte Gott, wir sahen einander nie wieder! Weislingen. Es kann sich vieles andern.

Bisch off. Bielleicht seh' ich bich noch einmal, als Feind vor meinen Mauern, die Felber verheeren, bie ihren blühenden Zustand bir jego banken.

Beislingen. Nein, gnabiger herr.

Bischoff. Du kannst nicht Nein sagen. Die weltlichen Stände, meine Nachbarn, haben alle einen Zahn auf mich. So lang' ich dich hatte — Geht, Weislingen! Ich habe euch nichts mehr zu sagen. Ihr habt vieles zu nichte gemacht. Geht!

Weislingen. Und ich weiß nicht was ich fas gen foll. (Bischoff ab.)

## Frang (tritt auf).

Abelheid erwartet euch. Sie ift nicht wohl. And boch will sie euch ohne Abschied nicht laffen.

Beislingen. Romm.

Frang. Gehn wir benn gewiß?

Beislingen. Roch biefen Abend. -

Frang. Mir ift als wenn ich aus ber Beft follte.

Weislingen. Mir auch, und noch barzu als wüßt' ich nicht wohin.

### Abelbeibens Bimmer.

Abelheid. Fraulein.

Braulein. 3hr feht blag, gnabige grau.

Abelheid. — Ich lieb ihn nicht, und wollte boch baß er bliebe. Siehst du, ich konnte mit ihm leben, ob ich ihn gleich nicht zum Manne haben urbchte.

Fraulein. Glaubt ihr, er geht?

Abelheib. Er ift jum Bischoff um Lebewohl zu fagen.

Braulein. Er hat barnach noch einen fcweren Stand.

Abelheid. Wie meinft bu?

Fraulein. Was fragt ihr, gnabige Fran? Ihr habt fein herz geangelt, und wenn er fich lobreißen will, verblutet er.

Abelheib. Beislingen.

Beislingen. Ihr send nicht wohl, gnabige Frau?

Abelheib. Das kann euch einerlei seyn. Ihr verlaßt uns, verlaßt uns auf immer. Was fragt fir ob wir leben ober fterben.

Beislingen. Ihr verkennt mich.

Adelheid. 3ch nehme euch wie ihr euch geht.

Beislingen. Das Ausehn trügt.

Abelheid. So fend ihr ein Chamaleon?

Beislingen. Wenn ihr mein Berg feben tonntet!

Abelheib. Schone Cachen wurden mir vor bie Augen fommen.

Weislingen. Gewiß! Ihr wurdet euer Bild drin finden.

Abelheib. In irgend einem Winkel bei den Portraten ausgestorbener Familien. Ich bitt' euch, Weislingen, bedenkt ihr redet mit mir. Falsche Worte gelten zum hochsten wenn sie Masken unserer Thaten sind. Ein Vermummter, der kenntlich ist, spielt eine armselige Rolle. Ihr leugnet eure Handlungen nicht und redet das Gegentheil; was soll man von euch balten?

Beislingen. Was ihr wollt. Ich bin fo geplagt mit dem was ich bin, daß mir wenig bang ift, fur was man mich nehmen mag.

Abelheid. Ihr kommt um Abschied zu nehmen. Weislingen. Erlaubt mir eure hand zu kafe sen, und ich will sagen, lebt wohl. Ihr erinnert mich! Ich bedachte nicht — Ich bin beschwerlich, gnadige Frau.

Abelheid. Ihr legt's falsch aus: ich wollte euch fort helfen; benn ihr wollt fort.

Weislingen. D fagt, ich muß. 3bge mich nicht die Ritterpflicht, ber heilige handschlag -

Abelheib. Geht! Geht! Erzählt bas Madchen, bie ben Theuerdank lefen, und sich so einen Mann wunschen. Ritterpflicht! Kinderspiel!

Beislingen. Ihr benft nicht fo.

Abelheib. Bei meinem Sib, ihr verstellt euch! Bas habt ihr versprochen? Und wem? Einem Mann, ber seine Pflicht gegen ben Kaiser und das Reich verstennt, in eben dem Augenblick Pflicht zu leisten, da er durch eure Gefangennehmung in die Strafe der Acht verfällt. Pflicht zu leisten! die nicht gultiger seyn kann als ungerechter gezwungener Sid. Entbinden nicht unsere Gesetze von solchen Schwüren? Macht das Kindern weiß, die den Rübezahl glauben. Stieden andere Sachen dahinter. Ein Feind des Reichs zu werden, ein Feind der bürgerlichen Ruh' und Glückssers! Geselle eines Räuzbers! du, Weislingen, mit deiner sansten Seele!

Beislingen. Benn ihr ihn fenntet -

Abelheib. Ich wollt' ihm Gerechtigkeit widers fahren laffen. Er hat eine hohe unbandige Seele. Eben darum wehe bir, Weislingen! Geh und bilbe bir ein, Gefelle von ihm zu seyn. Geh! und laß dich beherrschen. Du bist freundlich, gefällig —

Beislingen. Er ift's auch.

Abelheid. Aber du bift nachgebend und er nicht! Unversehens wird er bich wegreißen, du wirst ein Stlave eines Ebelmanns werden, da du herr von Fürsten seyn konntest. — Doch es ist Unbarmherzigs keit bir beinen zukunftigen Stand zu verleiben. Meislingen. Sattest bu gefühlt wie liebreich er mir begegnete.

Abelheib. Liebreich! Das rechnest bu ihm an? Es war seine Schuldigkeit; und mas hattest bu veribren wenn er widerwartig gewesen ware? Mir hatte bas willfommuer seyn sollen. Ein übermuthiger Mensch wie ber —

Beislingen. 3hr rebet von euerm Zeind.

Abelheid. Ich redete für eure Freiheit — Und weiß überhaupt nicht was ich vor einen Autheil bran nehme. Lebt wohl.

Beislingen. Erlaubt noch einen Angenblicf.

Abelheid. Sabt ihr mir noch was zu sagen? Weislingen. — — Ich muß fort.

Abelheid. So geht.

Weislingen. Gnabige Frau! — Ich kann nicht.

Abelheid. Ihr mußt.

Beislingen. Soll das euer letter Blick fepn? Abelheid. Geht, ich bin frank, febr gur unges legnen Zeit.

Beislingen. Seht mich nicht fo an.

Abelheib. Willft du unfer Feind fepur, und wir follen bir lacheln? Geh!

Meislingen. Abelheid! Abelheib. 3ch baffe euch!

### grang (fommt).

Gnabiger herr! Der Bischoff lagt euch rufen. Abelheib. Geht! Geht! Franz. Er bittet euch eilend zu kommen. Abelheib. Geht! Geht!

Weislingen. Ich nehme nicht Abschied, ich sehe euch wieder! (216.)

Abelheib. Mich wieder? Wir wollen dafür seyn. Margarete, wenn er kommt, weis ihn ab. Ich bin krank, habe Kopfweh, ich schlase — Weis' ihn ab. Wenn er noch zu gewinnen ist, so ist's auf diessem Wege.

### Borgimmer.

Beislingen. Frang.

Beislingen. Sie will mich nicht febn? Franz. Es wird Nacht, foll ich bie Pferbe fatteln?

Beislingen. Sie will mich nicht fehn? Franz. Wann befehlen Ihro Inaden die Pferde? Beislingen. Es ist zu spat! Bir bleiben hier. Franz. Gott sey Dant! (26.)

Beislingen. Du bleibst! Gen auf beiner hut, bie Bersuchung ist groß. Mein Pferd scheute wie ich zum Schlosthor herein wollte, mein guter Geift stellte sich ihm entgegen, er kannte die Gesahren die mein hier warteten. — Doch ist's nicht recht, die vielen Geschäfte, die ich dem Bischoff unvollendet liegen ließ, nicht wenigstens so zu ordnen, daß ein Nachfolger da anfangen kann wo ich's gelassen habe. Das kann ich boch alles thun, unbeschadet Berlichingen und unserer Berbindung. Denn halten sollen sie mich hier nicht. — Wäre doch besser gewesen wenn ich nicht gekommen wäre. Aber ich will fort — morgen oder übermorzgen. (Geht ab.)

#### 3 m Speffart.

Gbg. Selbig. Georg.

Selbit. Ihr feht, es ist gegangen, wie ich ge- fagt habe.

Gbg. Rein! Rein! Rein!

Georg. Glaubt, ich berichte euch mit der Bahrheit. Ich that wie ihr befahlt, nahm den Kittel des Bambergischen und sein Zeichen, und damit ich dochmein Effen und Trinken verdiente, geleitete ich Reineckische Bauern hinauf nach Bamberg.

Selbig. In der Berkappung? Das hatte bir übel gerathen konnen.

Georg. So bent ich auch hinten brein. Ein Reitersmann ber bas voraus bentt, wird feine weiten Sprunge machen. Ich fam nach Bamberg, und gleich

im Wirthshaus horte ich erzählen: Weislingen und ber Bischoff seven ausgesohnt, und man redte viel von einer heirath mit der Witwe des von Walldorf.

Gbg. Gefprache.

Georg. Ich sah ihn wie er sie zur Tafel fuhrte. Sie ist schon, bei meinem Gib, sie ist schon. Wir budten uns alle, sie bantte uns allen, er nickte mit bem Ropf, sah sehr vergnügt, sie gingen vorbei, und bas Bolt murmelte: ein schones Paar!

Gbt. Das fann fenn.

Georg. Hott weiter. Da er bes andern Tags in die Messe ging, paßt' ich meine Zeit ab. Er war allein mit einem Knaben. Ich stund unten an der Treppe und sagte leise zu ihm: ein Paar Worte von euerm Berlichingen. Er ward bestürzt; ich sahe das Geständniß seines Lasters in seinem Gesicht, er hatte kaum das Herz mich anzusehen, mich, einen schlechten Reitersjungen.

Selbig. Das macht, sein Gewissen war schlech= - ter als bein Stand.

Georg. Du bist Bambergisch? sagt' er. Ich bring einen Gruß vom Ritter Berlichingen, sagt' ich, und soll fragen — Komm morgen fruh, sagt' er, an mein Zimmer, wir wollen weiter reden.

Gbg. Ramft du?

Georg. Bohl fam ich, und mußt' im Borfaal ftehn, lang, lang. Und bie feidnen Buben begudten

mich von vorn und hinten. Ich dachte, gudt ihr — Endlich führte man mich hinein, er schien bose, mir war's einerlei. Ich trat zu ihm und legte meine Commission ab. Er that feindlich bose, wie einer der kein herz hat und 's nit will merken lassen. Er vers wunderte sich, daß ihr ihn durch einen Reitersjungen zur Rede setzen ließt. Das verdroß mich. Ich sagte, es gabe nur zweyerlei Leut, brave und Schurken, und ich diente Götzen von Berlichingen. Nun sing er an, schwatze allerlei verkehrtes Zeug, das darauf hinaus ging: Ihr hattet ihn übereilt, er sey euch keine Pflicht schuldig, und wolle nichts mit euch zu thun haben.

Gbg. Saft bu bas aus feinem Munbe?

Georg. Das und noch mehr - Er brohte mir -

Gby. Es ift genug! Der ware unn auch verlos ren! Treu und Glaube, bu hast mich wieder betrogen. Arme Marie! Wie werd' ich bir's beibringen!

Selbig. Ich wollte lieber mein ander Bein bas ju verlieren als fo ein hundsfott fenn. (216.)

### Bamberg.

Adelheid. Weislingen.

Abelheid. Die Zeit fangt mir an unerträglich lang zu werden; reben mag ich nicht, und ich schäme mich mit euch zu spielen. Langeweile, du bist ärger als ein kaltes Fieber.

Weislingen. Send ihr mich schon mide? Abelheid. Guch nicht sowohl als euern Umgang. Ich wollte ihr war't wo ihr himvolltet, und wir hate ten euch nicht gehalten.

Beislingen. Das ist Beibergunst! Erst brutet fie, mit Mutterwarme, unsere liebsten hoffnungen an; bann, gleich einer unbeständigen henne, verläßt sie das Rest, und übergibt ihre schon keimende Nachkommensichaft bem Tobe und der Berwesung.

Abelheid. Scheltet die Weiber! Der unbesons nene Spieler zerbeißt und zerstampst die Karten, die ihn unschuldiger Weise verlieren machten. Aber laßt mich euch was von Mannsleuten erzählen. Was send benn ihr, um von Wannsleuten erzählen. Was send ihr selten send was ihr senn wollt, niemals was ihr senn solltet. Konige im Festtagsornat, vom Pobel beneidet. Was gab' eine Schneidersfrau drum, eine Schuur Perlen um ihren Hals zu haben, von dem Saum eures Kleids, den eure Absäge verächtlich zuruckkoßen!

Beislingen. Ihr fend bitter.

Abelheid. Es ist die Antistrophe von eurem Gefang. Eh' ich euch kannte, Weislingen, ging mir's wie der Schneidersfrau. Der Ruf, hundertzungig, ohne Metapher gesprochen, hatte euch so zahnarzts mäßig herausgestrichen, daß ich mich überreden ließ zu wunschen: mochtest du doch diese Quintessenz des

mannlichen Geschlechts, ben Phonix Beislingen zu Gesficht friegen! Ich ward meines Bunsches gewährt.

Beislingen. Und ber Phonix prafentirte fich als ein ordinarer Saushahn.

Abelheib. Nein, Weißlingen, ich nahm Untheil an euch.

Beislingen. Es ichien fo -

Abelbeid. Und mar. Denn wirklich ibr übers traft euern Ruf. Die Menge ichatt nur den Bieberschein des Berdienstes. Wie mir's benn nun geht, daß ich über die Leute nicht denken mag, benen ich wohl will; so lebten wir eine Zeit lang neben einans ber, es fehlte mir was, und ich wußte nicht was ich an euch vermißte. Endlich gingen mir bie Mugen auf. 3ch fab ftatt bes activen Mannes, ber bie Geschäfte eines Fürstenthums belebte, ber fich und feinen Ruhm babei nicht vergaß, der auf hundert großen Unternehmungen, wie auf übereinander gewälzten Bergen, ju ben Bolfen hinauf gestiegen mar; ben fab' ich auf einmal, jammernd wie einen franken Voeten, melandholisch wie ein gesundes Madden, und muffiger als einen alten Junggesellen. Unfangs schrieb ich's euerm Unfall zu, der euch noch neu auf dem Bergen lag, und entschuldigte euch so gut ich konnte. Rest, ba es von Tag zu Tage schlimmer mit euch zu werben scheint, mußt ihr mir verzeihen wenn ich ench meine Gunft entreiße. Ihr besitt fie ohne Recht,

ich schenkte fie einem Andern auf Lebenslang, ber sie euch nicht übertragen konnte.

Beislingen. Go laft mich los.

Abelheib. Nicht, bis alle Hoffnung verloren ift. Die Einsamkeit ist in diesen Umständen gefährzlich. — Armer Mensch! Ihr seyd so mißmuthig, wie einer dem sein erstes Madchen untreu wird, und eben darum geb' ich euch nicht auf. Gebt mir die Hand, verzeiht mir, was ich aus Liebe gesagt habe.

Weislingen. Konntest du mich lieben, konntest du meiner heißen Leidenschaft einen Tropfen Lindezung gewähren! Abelheid! deine Borwürfe sind hochst ungerecht. Konntest du den hundertsten Theil ahnen von dem, was die Zeit her in mir arbeitet, du würzdest mich nicht mit Gefälligkeit, Gleichgültigkeit und Berachtung so unbarmherzig hin und her zerrissen has ben — Du lächelst! — Nach dem übereilten Schritt wieder mit mir selbst einig zu werden, kostete mehr als einen Tag. Wider den Menschen zu arbeiten, dessen Andenken so lebhaft neu in Liebe bei mir ist.

Abelheid. Wunderlicher Mann, der du den lies ben kannst den du beneidest! Das ist als wenn ich meinem Feinde Proviant zuführte.

Beislingen. Ich fuhl's wohl, es gilt hier tein Saumen. Er ist berichtet daß ich wieder Beisslingen bin, und er wird sich seines Bortheils über uns ersehen. Auch, Abelheid, sind wir nicht so trag' als

bu meinst. Unsere Reiter sind verstärkt und wachsam, unsere Unterhandlungen gehen fort, und ber Reichstag zu Augsburg soll hoffentlich unsere Projecte zur Reife bringen.

Abelheid. Ihr geht hin?

Beislingen. Wenn ich Gine Soffnung mitnehmen konnte! (tagt ihre Sand.)

Abelheib. D ihr Ungläubigen! Immer Zeichen und Bunder! Geh, Weislingen, und vollende bas Werk. Der Bortheil des Bischoffs, der beinige, der meinige, sie find so verwebt, daß, ware es auch nur der Politik wegen —

Beislingen. Du kannst scherzen.

Abelheib. Ich scherze nicht. Meine Guter hat ber stolze Herzog inne, die beinigen wird Gbg nicht lange ungeneckt lassen; und wenn wir nicht zusammen-halten wie unsere Feinde, und den Kaiser auf unsere Seite lenken, sind wir verloren.

Weislingen. Mir ist's nicht bange. Der größte Theil der Fursten ist unserer Gesinnung. Der Raiser verlangt Sulfe gegen die Turken, und dafür ist's billig, daß er uns wieder beisteht. Welche Wol-lust wird mir's seyn, deine Guter von übermuthigen Feinden zu besweien, die unruhigen Kopfe in Schwasben auf's Kissen zu bringen, die Ruhe des Bisthums, unser Aller herzustellen. Und dann —?

Abelheid. Gin Tag bringt ben anbern, und bei'm Schickfal fteht bas Butunftige.

Beislingen. Aber wir muffen wollen.

Abelheib. Wir wollen ja.

Beislingen Gewiß?

Adelheid. Mun ja. Geht.

Beislingen. Bauberin!

#### Serberge.

Bauernhochzeit. Mufit und Tang braußen.

Der Brautvater. Gbg. Selbig. (am Alfche). Brautigam (tritt zu ihnen).

Sby. Das Gescheidste war, daß ihr euern Zwift so gludlich und frohlich durch eine heirath endigt.

Brautvater. Besser als ich mir's hatte traumen lassen. In Ruh und Fried mit meinem Nachbar, und eine Tochter wohl versorgt bazu!

Brautigam. Und ich im Besitz bes strittigen Stude, und druber ben hubscheften Backfisch im ganzen Dorf. Wollte Gott, ihr hattet euch eher brein geben.

Selbig. Wie lange habt ihr processirt?

Brautvater. An die acht Jahre. Ich wollte lieber noch einmal so lang das Frieren haben, als von vorn anfangen. Das ist ein Gezerre, ihr glaubt's

nicht, bis man ben Perruden ein Urtheil vom Bergen reißt; und was hat man barnach? Der Teufel hohl' ben Affessor Sapupi! 's is ein verfluchter schwarzer Italianer.

Brautigam. Ja, bas ift ein toller Rerl. 3men: mal war ich bort.

Brautvater. Und ich breymal. Und seht, ihr Herrn: friegen wir ein Urtheil endlich, wo ich so viel Recht hab' als er, und er so viel als ich, und wir eben stunden wie die Maulassen, bis mir unser Herr Gott eingab, ihm meine Tochter zu geben und das Zeug dazu.

Soby (trinft). Gut Vernehmen kunftig.

Brautvater. Geb's Gott! Geh aber wie's will, processiren thu ich mein Tag nit mehr. Bas bas ein Geldspiel fost! Jeben Reverenz, ben euch ein Procurator macht, mußt ihr bezahlen.

Selbit. Sind ja jahrlich Raiserliche Bisitatio-

Brantvater. Sab nichts bavon gehbrt. Ift mir mancher schone Thaler nebenausgangen. Das unerhorte Blechen!

Gbg. Wie meint ihr?

Brautvater. Uch, ba macht alles hoble Pfbtchen. Der Affessor allein, Gott verzeih's ihm, hat mir achtzehn Goldgulden abgenommen.

Brautigam. Ber?

Brautvater. Wer anders als der Sapupi? Gbg. Das ift schändlich.

Brautvater. Wohl, ich mußt' ihm zwanzig erlegen. Und da ich sie hingezahlt hatte, in seinem Gartenhaus, das prächtig ist, im großen Saal, wollt mir vor Wehmuth fast das Herz brechen. Denn seht, eines Haus und Hof steht gut, aber wo soll baar Geld herkommen? Ich stund da, Gott weiß wie mir's war. Ich hatte keinen rothen Heller Reisegeld im Sack. Endlich nahm ich mir's Herz und stellt's ihm vor. Nun er sah, daß mir's Wasser an die Seele ging, da warf er mir zwey davon zunück, und schickt' mich fort.

Brautigam. Es ift nicht moglich! Der Sa= pupi?

Brautvater. Wie ftellft bu bich! Freilich! Rein Unbrer!

Brautigam. Den foll der Teufel holen, er bat mir auch funfzehn Goldgulden abgenommen.

.Brautvater. Berflucht!

Selbig. Gog! Wir find Rauber!

Brautvater. Drum fiel bas Urtheil fo fchel aus. Du hund!

Gbg. Das mußt ihr nicht ungerügt laffen.

Brautvater. Bas follen wir thun?

Gby. Macht euch auf nach Spener, es ist eben

Bifitationszeit, zeigt's an, sie muffen's untersuchen und euch zu dem eurigen helfen.

Brautigam. Denkt ihr, wir treiben's burch? Gbg. Menn ich ihm uber bie Ohren burfte, wollt' ich's euch versprechen.

Selbit. Die Summe ift wohl einen Berfuch werth.

Gby. Bin ich wohl eher um des vierten Theile willen ausgeritten.

Brautvater. Wie meinft bu?

Brautigam. Bir wollen, geh's wie's geh.

# Georg (fommt).

Die Nurnberger find im Anzug.

Gbg. 280?

Georg. Wenn wir ganz sachte reiten, packen wir sie zwischen Beerheim und Muhlbach im Balb.

Selbitz. Trefflich!

Gbt. Rommt, Rinder. Gott gruß' euch! Self uns Allen jum Unfrigen!

Bauer. Großen Dant! Ihr wollt nicht jum Racht : 3me bleiben?

Bbg. Konnen nicht. Abies.

# Dritter Aft.

# Aug 6 burg. Ein Garten.

3 men Rurnberger Raufleute.

Erfter Raufmann. hier wollen wir stehn, benn ba muß ber Raiser vorbei. Er kommt eben ben langen Gang herauf.

3menter Raufmann. Ber ift bei ibm?

Erfter Raufmann. Abelbert von Weislingen! 3wepter Raufmann. Bamberge Freund! Das ift gut.

Erfter Kaufmann. Wir wollen einen Fußfall thun, und ich will reben.

3wepter Raufmann. Bohl, ba fommen fie.

Raifer. Beislingen.

Erster Raufmann. Er sieht verdrießlich aus. Raiser. Ich bin unmuthig, Weislingen, und wenn ich auf mein vergangenes Leben zuruck sehe, mocht' ich verzagt werden; so viel halbe verunglückte Unternehmungen! und das alles, weil kein Fürst im Reich fo klein ift, bem nicht mehr an feinen Grillen gelegen ware als an meinen Gedanken.

(Die Rauffeute werfen fich ihm zu Fußen.)

Raufmann. Allerdurchlauchtigster! Großmach= tigster!

Raifer. Ber fend ihr? Bas gibt's?

Raufmann. Arme Rausleute von Nurnberg, Eurer Majestat Anechte, und flehen um Sulfe. Gbt von Berlichingen und Hanns von Selbitz haben unser breußig, die von der Frankfurter Messe kamen, im Bambergischen Geleite niedergeworfen und beraubt; wir bitten Eure Kaiserliche Majestat um Hulfe, um Beistand, sonst sind wir alle verdorbene Leute, gesnothigt unser Brot zu betteln.

Raiser. Heiliger Gott! Heiliger Gott! Bas ift bas? Der Eine hat nur Eine Hand, ber Andere nur Ein Bein; wenn sie benn erst zwen Sande hatsten, und zwen Beine, was wolltet ihr bann thun?

Raufmann. Wir bitten Eure Majeståt unters thanigft, auf unsere bebrangten Umstände ein mitleis biges Auge zu werfen.

Raiser. Wie geht's zu! Wenn ein Rausmann einen Pfeffersack verliert, soll man das ganze Reich aufmahnen; und wenn Handel vorhanden find, daran Raiserlicher Majestat und dem Reich viel gelegen ift, daß es Konigreich, Fürstenthum, Herzogthum und

anders betrifft, fo kann euch kein Mensch zusammen bringen.

Weislingen. Ihr fommt zur ungelegnen Zeit. Geht und verweilt einige Tage hier.

Raufleute. Wir empfehlen uns zu Gnaden.

Raifer. Wieber neue Sandel. Sie wachsen nach wie die Ropfe der Indra.

Weislingen. Und find nicht auszurotten als mit Feuer und Schwert, und einer muthigen Unterneh: mung.

Raifer. Glaubt ihr?

Weislingen. Ich halte nichts für thunlicher, wenn Eure Majestät und die Fürsten sich über andern unbedeutenden Zwist vereinigen könnten. Es ist mit nichten ganz Deutschland, das über Beunruhigung klagt. Franken und Schwaben allein glimmt noch von den Resten des innerlichen verderblichen Bürgerkriegs. Und auch da sind viele der Edeln und Freien, die sich nach Ruhe sehnen. Hätten wir einmal diesen Sickingen, Selbig — Berlichingen auf die Seite geschafft, das Uebrige wurde bald von sich selbst zerfallen. Denn sie sinds, deren Geist die aufrührische Menge belebt.

Raifer. Ich mochte die Leute gerne schonen, sie find tapfer und ebel. Wenn ich Krieg führte, muß= ten fie mir zu Felbe.

Beislingen, Es mare zu munschen baß fie

von jeher gelernt hatten ihrer Pflicht zu gehorchen. Und dann mar' es hochst gefährlich ihre aufrührischen Unternehmungen durch Ehrenstellen zu belohnen. Denn eben diese Kaiserliche Mild' und Gnade ist's, die sie bisher so ungeheuer misbrauchten, und ihr Anhang, der sein Bertrauen und Hoffnung darauf setzt, wird nicht ehe zu bandigen senn, die wir sie ganz vor den Augen der Welt zu nichte gemacht, und ihnen alle Hoffnung jemals wieder empor zu kommen vollig abzgeschnitten haben.

Raifer. Ihr rathet also gur Strenge?

Weislingen. Ich sehe kein ander Mittel, ben Schwindelgeist, der ganze Landschaften ergreift, zu bannen. Horen wir nicht schon hier und da die bitztersten Klagen der Edeln, daß ihre Unterthanen, ihre Leibeignen sich gegen sie aussehnen und mit ihnen rechten, ihnen die hergebrachte Oberherrschaft zu schmalern drohen, so daß die gefährlichsten Folgen zu fürchten sind?

Kaiser. Jest mar' eine schone Gelegenheit wiber ben Berlichingen und Selbig; nur wollt' ich nicht baß ihnen was zu Leid' geschehe. Gefangen mbcht' ich sie haben, und dann mußten sie Urfehde schwören, auf ihren Schlbsfern ruhig zu bleiben, und nicht aus ihrem Bann zu gehen. Bei ber nachsten Sesson will ich's portragen.

Beislingen. Ein freudiger beistimmender Bus ruf wird Eurer Majestat bas Ende ber Rebe ersparen.
(216.)

### Jarthan fen.

Sidingen. Berlichingen.

Sidingen. Ja, ich tomme eure eble Schwester um ihr Berg und ihre hand zu bitten.

Soy. So wollt' ich ihr war't eher kommen. 3ch muß euch sagen: Weislingen hat während seiner Gesfangenschaft ihre Liebe gewonnen, um sie angehalten, und ich sagt' sie ihm zu. 3ch hab' ihn losgelassen, ben Bogel, und er verachtet bie giltige hand, die ihm in ber Noth Futter reichte. Er schwirrt herum, weiß Sott auf welcher Hede seine Nahrung zu suchen.

Sidingen. Ift bas fo?

Sby. Wie ich fage.

Sidingen. Er hat ein boppeltes Band gerriffen. Bohl euch, bag ihr mit bem Berrather nicht naber berwandt worben.

Gog. Sie sit, bas arme Madchen, verjammert und verbetet ihr Leben.

Sidingen. Wir wollen fie fingen machen.

Bbg. Wie! Entschließet ihr euch eine Verlaff'ne gu beirathen?

Sidingen. Es macht euch beiben Chre, von

ihm betrogen worden zu seyn. Soll darum das arme Mädchen in ein Kloster gehn, weil der erste Mann, ben sie kannte, ein Nichtswurdiger war? Nein doch! ich bleibe darauf, sie soll Konigin von meinen Schlofsfern werden.

Gbg. Ich sage euch, sie war nicht gleichgultig gegen ihn.

Sidingen. Trauft bu mir nicht zu, daß ich ben Schatten eines Elenden sollte verjagen tonnen? Lag uns zu ihr. (166.)

Lager ber Reichterecution. Hauptmann. Officiere.

Sauptmann. Wir muffen behutsam gehn und unsere Leute so viel mbglich schonen. Auch ift unsere gemessene Order ihn in die Enge zu treiben und les bendig gefangen zu nehmen. Es wird schwer halten, benn wer mag sich an ihn machen?

Erster Officier. Freilich! Und er wird fich wehren wie ein wildes Schwein. Ueberhaupt hat er uns sein Lebelang nichts zu Leid' gethan, und jeder wird's von sich schieben, Raiser und Reich zu Gefallen, Arm und Bein baran zu setzen.

3wepter Officier. Es ware eine Schande wenn wir ihn nicht friegten. Wenn ich ihn nur einmal bei'm Lappen habe, er foll nicht los kommen.

Erfter Officier. Fast ihn nur nicht mit 3ahnen, er mochte euch die Rinnbacken ausziehen. Guter junger herr, bergleichen Leut packen sich nicht wie ein fluche tiger Dieb.

3menter Officier. Wollen febn.

Sauptmann. Unfern Brief muß er nun haben. Wir wollen nicht faumen, und einen Trupp aussichien, ber ihn beobachten foll.

3wepter Officier. Lagt mich ihn fuhren.

Sauptmann. Ihr fend ber Gegend unfundig.

3mepter Officier. Ich hab' einen Rnecht, ber bier geboren und erzogen ift.

Sauptmann. Ich bin's zufrieben.

(3%.)

# Jarthaufen. Sictingen.

Es geht alles nach Wunsch; sie war etwas bestürzt über meinen Antrag, und sah mich vom Ropf bis auf die Füße an; ich wette sie verglich mich mit ihrem Beißsisch. Gott sen Dank, daß ich mich stellen darf. Sie antwortete wenig, und durch einander; besto beseser! Es mag eine Zeit kochen. Bei Mädchen, die durch Liebesungluck gebeigt sind, wird ein Heirathes vorschlag bald gar.

Gbt (tommt).

Sidingen. Bas bringt ihr, Schwager,

Sby. In bie Ucht erflart!

Sidingen. Bas?

Gog. Da lest ben erbaulichen Brief. Der Raiser hat Execution gegen mich verordnet, die mein Fleisch den Bogeln unter dem himmel und den Thies ren auf dem Felde zu fressen verschneiden soll.

Sidingen. Erft follen fie dran. Juft gur ge-

Sot. Rein, Sidingen, ihr follt fort. Eure großen Unschläge konnten barüber zu Grunde gehn, wenn ihr zu so ungelegner Zeit bes Reiche Reind werben wolltet. Auch mir werdet ihr weit mehr nuten, wenn ihr neutral zu senn scheint. Der Raifer liebt eud), und das Schlimmfte bas mir begegnen fann, ift gefangen zu werden; bann braucht euer Borwort, und reift mich aus einem Glend, in bas unzeitige Sulfe uns beide fturgen fonnte. Denn mas mar's? Jego geht ber Bug gegen mich; erfahren fie bu bift bei mir, fo schicken fie mehr, und wir find um nichts gebeffert. Der Raifer fitt an ber Quelle, und ich war' fcon jest unwiederbringlich verloren, wenn man Tapferfeit so geschwind einblasen tonnte, als man einen Saufen zusammen blasen fann.

Sidingen. Doch fann ich heimlich ein zwanzig Reiter zu euch stoßen laffen.

Gby. Gut. Ich hab schon Georgen nach bem Belbig geschickt, und meine Knechte in ber Nachbarg

schaft herum. Lieber Schwager, wenn meine Leute beisammen sind, es wird ein Saufchen seyn, bergleis chen wenig Fürsten beisammen gesehen haben.

Sidingen. Ihr werdet gegen die Menge wenig feyn.

Shy. Ein Wolf ist einer ganzen Seerbe Schafe zu viel.

Sidingen. Wenn fie aber einen guten hirten haben?

Ind dann kann der beste Kitter nichts machen, wenn er nicht Herr von seinen Handlungen ist. So kamen sie mir auch einmal, wie ich dem Pfalzgrafen zugezsagt hatte gegen Conrad Schotten zu dienen; da legt er mir einen Zettel aus der Kanzlen vor, wie ich reizten und mich halten sollt; da wurf ich den Rathen das Papier wieder dar, und sagt': ich wüßt' nicht darnach zu handlen, ich weiß nicht was mir begegnen mag, das steht nicht im Zettel, ich muß die Augen selbst aufthun, und sehn was ich zu schaffen hab.

Sidingen. Glud zu, Bruder! Ich will gleich fort und dir ichiden was ich in der Gil zusammen treiben kann.

Sby. Komm noch zu ben Frauen, ich ließ fie beifammen. Ich wollte bag bu ihr Wort hattest ebe bu gingst. Dann schick mir bie Reiter, und komm beimlich wieder Marien abzuholen, benn mein Schlos,

fürcht' ich, wird bald tein Aufenthalt für Weiber mehr seyn.

Sidingen. Bollen das Beste hoffen. (96.)

### Bambetg.

Abelheidens Bimmer.

Abelheid. Franz.

Abelheid. So find die beiden Executionen schon aufgebrochen?

Franz. Ja, und mein herr hat die Freude gegen eure Feinde zu ziehen. Ich wollte gleich mit, so gern ich zu euch gehe. Auch will ich jetzt wieder fort, um bald mit frohlicher Botschaft wiederzukehren. Mein herr hat mir's erlaubt.

Abelheib. Wie fteht's mit ihm?

Frang. Er ift munter. Mir befahl er eure Sand zu kuffen.

Abelheib. Da - beine Lippen find warm.

Frang (vor sich, auf die Bruft beutenb). Hier ift's noch warmer! (Laut) Gnabige Frau, eure Diener find bie gludlichsten Menschen unter ber Sonne.

Abelheib. Ber führt gegen Berlichingen?

Frang. Der von Sirau. Lebt mohl, befte gnasbige Frau! Ich will wieder fort. Bergest mich nicht.

Abelheid. Du mußt mas effen, trinten, und raften,

Frang. Wogu das? Ich hab' euch ja gesehen. 3ch bin nicht mud noch hungrig.

Abelbeib. 3ch fenne beine Treu.

Frang. Uch, gnabige Frau!

Abelheid. Du haltst's nicht aus, beruhige bich, und nimm was zu bir.

Frang. Gure Sorgfalt für einen armen Jungen! (216.)

Abelheid. Die Thranen stehn ihm in den Augen. Ich lieb' ihn von herzen. So wahr und warm hat noch Niemand an mir gehangen. (216.)

### Jarthaufen.

### Gbs. Georg.

Georg. Er will selbst mit euch sprechen. Ich tenn' ihn nicht; es ist ein stattlicher Mann, mit schwars zen feurigen Augen.

Gbs. Bring ibn berein.

# Lerfe (fommt).

Gbt. Gott gruß' euch! Das bringt ihr?

Lerfe. Mich selbst, das ist nicht viel, doch alles was es ist biet' ich euch an.

Gotz. Ihr send mir willtommen, doppelt willtom: men, ein braver Mann, und zu dieser Zeit, da ich nicht hoffte neue Freunde zu gewinnen, eher den Berlust ber alten stündlich fürchtete. Gebt mir euern Namen. Lerfe. Frang' Lerfe.

Gbg. Ich banke euch, Franz, bag ihr mich mit einem braven Mann bekannt macht.

Lerfe. Ich machte euch schon einmal mit mir bekannt, aber damals banktet ihr mir nicht bafur.

Gbg. 3ch erinnere mich eurer nicht.

Lerfe. Es ware mir leid. Wift ihr noch, wie ihr um des Pfalzgrafen willen Conrad Schotten feind wart, und nach Saffurt auf die Fastnacht reiten wolltet?

Gog. Mohl weiß ich es.

Lerfe. Bift ihr, wie ihr unterwegs bei einem Dorf fünfundzwanzig Reitern entgegen tamt?

Gbg. Richtig. Ich hielt fie anfangs nur fin zwblfe, und theilt meinen haufen, waren unfer fechzehn, und hielt am Dorf hinter ber Scheuer, in willens fie sollten bei mir vorbeiziehen. Dann wollt' ich ihnen nachrucken, wie ich's mit bem andern haufen abgerebt hatte.

Lerfe. Aber wir sahn euch, und zogen auf eine Sobie am Dorf. Ihr zogt herbei und hieltet unten. Wie wir sahn ihr wolltet nicht herauf kommen, ritten wir herab.

Gog. Da sah' ich erst, daß ich mit der hand in die Rohlen geschlagen hatte. Fünfundzwanzig gegen acht! Da galt's kein Fevern. Erhard Truchses burchs stach mir einen Anecht, dafür rannt' ich ihn vom Pferde.

patten fie fich Alle gehalten wie er und ein Knecht, ware mein und meines kleinen Saufchens übel gestahrt gewesen.

Lerfe. Der Knecht, wovon ihr fagtet -

Gbg. Es war ber bravste ben ich gesehen habe. ir seize mir heiß zu. Wenn ich dachte, ich hått' in von mir gebracht, wollte mit Andern zu schaffen aben, war er wieder an mir, und schlug feindlich zu. ir hieb mir auch durch den Panzerarmel hindurch, daß 3 ein wenig gesteischt hatte.

Lerfe. Sabt ihr's ihm verziehen?

Sby. Er gefiel mir mehr als zu wohl.

Lerfe. Nun so hoff ich daß ihr mit mir zufries en fenn werdet; ich hab mein Probstud an euch selbst bgelegt.

Gbg. Bift bu's? D willkommen, willkommen! tannft bu fagen, Maximilian, bu haft unter beinen Benern Ginen fo geworben!

Lerfe. Mich mundert daß ihr nicht eh auf mich efallen fend.

Gbg. Wie follte mir einkommen, bag ber mir eine Dienste anbieten murbe, ber auf bas Feindseligste nich zu überwältigen trachtete?

Lerfe. Eben bas, herr! Bon Jugend auf bien' h als Reitersfnecht, und hab's mit manchem Ritter ufgenommen. Da wir auf euch stießen, freut' ich zich. Ich kannte euern Namen, und ba lernt' ich euch fennen. Ihr wist, ich hielt nicht Stand; ihr faht, es war nicht Furcht, benn ich kam wieber. Rurz ich lernt' euch kennen, und von Stund an beschloß ich euch zu dienen.

Gby. Wie lange wollt ihr bei mir aushalten? Lerfe. Auf ein Jahr. Ohne Entgelb.

Gbg. Nein, ihr follt gehalten werben wie ein Underer, und bruber, wie ber, ber mir bei Remlin gu schaffen machte.

## Georg (fommt).

hanns von Selbig lagt euch grußen. Morgen ift er hier mit funfzig Mann.

Gbg. Wohl.

Georg. Es zieht am Rocher ein Trupp Reichsvollfer herunter; ohne Iweifel euch zu beobachten.

Gbg. Wie viel?

Georg. Ihrer funfzig.

Sby. Nicht mehr! Komm, Lerse, wir wollen fie zusammenschmeißen, wenn Selbig kommt baß er schon ein Stuck Arbeit gethan findet.

Lerfe. Das soll eine reichliche Worlese werben.

Gbg. Bu Pferde!

(Mb.)

#### Balb an einem Moraft.

3 wen Reich & finechte (begegnen einanber).

Erfter Anecht. Was machst du hier?

3wepter Knecht. Ich hab' Urlaub gebeten meine tothburft zu verrichten. Seit dem blinden Larmen eftern Abends ist mir's in die Gedarme geschlagen, af ich alle Augenblicke vom Pferd muß.

Erster Rnecht. Salt der Trupp bier in ber fiche?

3 wenter Rnecht. Wohl eine Stunde den Wald inauf.

Erster Anecht. Wie verläufst du bich denn ieber?

3menter Anecht. Ich bitt bich verrath mich icht. Ich will auf's nachste Dorf, und sehn ob ich it mit warmen Ueberschlägen meinem Uebel abhelfen ann. Wo kommst bu her?

Erfter Anecht. Bom nachsten Dorf. Ich hab' mferm Offizier Bein und Brot geholt.

Zwenter Anecht. So, er thut sich was zu gut wer unserm Angesicht, und wir sollen fasten! Schon Exempel!

Erfter Anecht. Romm mit gurud, Schurfe.

3wenter Anecht. War ich ein Narr! Es sind wiele unterm Saufen, die gern fasteten, wenn sie so weit bavon waren als ich.

Erfter Anecht. Sorft bu! Pferde! 3menter Anecht. D weh! Erfter Anecht. Ich flettere auf den Baum. 3menter Anecht. Ich fled mich in's Robr.

Gbt. Lerfe. Georg. Anechte (311 Pferbe.)
Gbt. hier am Teich weg und linker hand in
ben Wald, so kommen wir ihnen in Rucken.

(Gie gieben vorbei.)

Erster Anecht (steigt vom Baum). Da ist nicht gut senn. Michel! Er antwortet nicht? Michel, sie sind fort! (Er geht nach dem Sumpf.) Michel! D weh er ist versunken. Michel! Er hort mich nicht, er ist ersstickt. Bist doch krepirt, du Memme. — Wir sind geschlagen. Feinde, überall Feinde!

Gbg. Georg (ju Pferbe).

Gby. Salt Rerl, oder du bift bes Todes! Rnecht. Schont meines Lebens!

Gby. Dein Schwert! Georg, fuhr' ihn zu ben andern Gefangenen, die Lerfe dort unten am Balb

Rnecht. Was ift aus unserm Ritter geworben ber uns führte?

hat. Ich muß ihren flüchtigen Kuhrer erreichen.

Georg. Unterst zu oberft fturzt' ihn mein herr vom Pferd, daß der Federbusch im Roth stat. Seine Reiter huben ihn auf's Pferd und fort, wie beseffen.

(**M**).)

#### Lager.

hauptmann. Erfter Ritter.

Erfter Ritter. Sie fliehen von Weitem bem Lager zu.

Sauptmann. Er wird ihnen an den Fersen seyn. Raßt ein funfzig ausrucken bis an die Muhle; wenn er sich zu weit verliert, erwischt ihr ihn vielleicht.

(Ritter ab.)

Zwenter Ritter (geführt).

Sauptmann. Bie geht's junger herr? Sabt ihr ein Paar Binken abgerennt?

Ritter. Daß dich die Pest! Das stärkste Geweih wäre gesplittert wie Glas. Du Tenfel! Er rannt' auf mich los, es war mir als wenn mich der Donner in die Erd' hinein schlüg.

Sauptmann. Dankt Gott daß ihr noch davon gefommen fend.

Mitter. Es ist nichts zu banken, ein Paar Rips pen find entzwen. Wo ist ber Felbscher? (Me.)

### 3 arthaufen.

Gbg. Selbig.

Ghg. Was fagst du zu der Achtserklarung, Selbig? Selbig. Es ist ein Streich von Weislingen. Gbg. Weinst du? Selbig. Ich meine nicht, ich weiß.

Gbg. Woher?

Selbig. Er war auf dem Reichstag, fag' ich dir, er war um den Raifer.

Gbg. Wohl, so machen wir ihm wieder einen Anschlag zu nichte.

Selbig. hoffs.

Gbg. Wir wollen fort! und foll bie Safenjagb angehn.

#### Lager.

# Sauptmann. Ritter.

Hauptmann. Dabei fommt nichts heraus, ihr Herrn. Er schlägt uns einen Haufen nach bem ansbern, und was nicht umfommt und gefangen wird, bas läuft in Gottes Namen lieber nach ber Türkei als in's Lager zurück. So werden wir alle Tag' schwäscher. Wir mussen einmal für allemal ihm zu Leib' geben, und das mit Ernst; ich will selbst dabei seyn, und er soll sehn mit wem er zu thun hat.

Ritter. Wir find's all zufrieden; nur ist er ber Landsart so kundig, weiß alle Gange und Schliche im Gebirg, daß er so wenig zu fangen ist wie eine Maus auf dem Kornboden.

Sauptmann. Wollen ihn ichon friegen. Erft

auf Jarthausen zu. Mag er wollen ober nicht, er muß herbei sein Schloß zu vertheidigen.

Ritter. Goll unser ganzer Sauf marschiren?

Sauptmann. Freilich! Wift ihr daß wir schon um hundert geschmolzen find?

Ritter. Drum geschwind, eh ber ganze Gieklums pen aufthaut; es macht warm in ber Nahe, und wir stehn ba wie Butter an ber Sonne. (216.)

#### Gebirg und Wald.

# Gbg. Selbig. Trupp.

Gby. Sie fommen mit hellem hauf. Es war hohe Zeit baß Sidingens Reiter zu uns stießen.

Selbig. Wir wollen uns theilen. Ich will lin= ter Sand um die Sohe ziehen.

Gbg. Gut. Und du, Franz, führe mir die funfzig rechts durch den Wald hinauf; sie kommen über die Haide, ich will gegen ihnen halten. Georg, du bleibst um mich. Und wenn ihr seht daß sie mich angreisen, so fallt ungesaumt in die Seiten. Wir wollen sie patschen. Sie benken nicht daß wir ihnen die Spitze bieten konnen.

#### Saibe,

auf ber einen Ceite eine Sobhe, auf ber anbern Balb.

Sauptmann. Executionszug.

Sauptmann. Er halt auf der haide! Das ift impertinent. Er foll's bufen. Bas! Den Strom nicht zu furchten ber auf ihn losbrauft?

Ritter. Ich wollt nicht daß ihr an der Spige rittet; er hat das Ansehn als ob er den Ersten, der ihn anstoßen mochte, umgekehrt in die Erde pflanzen wollte. Reitet hinter drein.

Sauptmann. Nicht gern.

Ritter. Ich bitt' euch. Ihr fent noch ber Ansten von biesem Bundel Haselruthen; lbft ihn auf, so knickt er sie euch einzeln wie Rietgras.

Sauptmann. Trompeter, blaf! Und ihr blaft ihn weg. (26.)

Selbig (hinter ber Sobie hervor im Galopp).

Mir nach! Sie sollen zu hren Sanden rufen: multiplicirt euch. (26.)

# Lerfe (aus bem Wath).

Gogen zu Sulf! Er ift fast umringt. Bravet Selbig, du hast schon Luft gemacht. Wir wollen bie Saide mit ihren Distelkopfen befaen. (Borbet. Getummet.)

Eine Sohe mit einem Bartthurm.

Selbig (verwundet). Ruechte.

Selbig. Legt mich hieher und fehrt ju Gbgen. Erfter Anecht. Lagt uns bleiben, herr, ihr braucht unfer.

Selbig. Steig' Einer auf die Marte und feh' wie's geht.

Erster Anecht. Wie will ich hinauf kommen? Zweyter Anecht. Steig' auf meine Schultern, da kannst bu die Lucke reichen und dir bis zur Deff= nung hinauf helfen.

Erfter Anecht. (fleigt hinauf). Ach, herr!

Selbig. Bas fiehest du?

Erfter Rnecht. Gure Reiter flieben der Sobe gu.

Selbig. Höllische Schurken! Ich wollt' sie stünden und ich hatt' eine Augel vor'm Ropf. Reit' Einer hin! und fluch' und wetter' sie zuruck. (Anecht ab.) Siehest du Götzen?

Rnecht. Die bren schwarzen Febern seh' ich mit= ten im Getummel.

Selbig. Schwimm, braver Schwimmer. Ich liege bier!

Rnecht. Gin weißer Federbusch, wer ift bas?

Gelbig. Der Sauptmann.

Ruecht. Gbg brangt fich an ihn - Baug! Er fturgt.

Selbig. Der Sauptmann?

Anecht. Ja, herr.

Selbig. Bohl! Bohl!

Rnecht. Beh! Beh! Gbgen feb' ich nicht mehr.

Selbig. Go ftirb, Gelbig!

Rnecht. Gin fürchterlich Gebrang wo er ftund: Georgs blauer Busch verschwindt auch.

Selbig. Komm herunter. Siehst du Lersen nicht?

Anecht. Richts. Es geht alles brunter und brüber.

Selbig. Nichts mehr. Komm! Bie halten fich Sidingens Reiter?

Rnecht. Gut. — Da flieht Einer nach bem Balb. Noch Einer! Ein ganzer Trupp! Gbg ift bin.

Selbig. Romm herab.

Rnecht. Ich fann nicht. — Bohl! Bohl! Ich- febe Gogen! Ich febe Georgen!

Selbig. Bu Pferd?

Anecht. Soch ju Pferd! Sieg! Sieg! Sie fliehn.

Selbig. Die Reichstruppen?

Rnecht. Die Fahne mitten drein, Goth hintens drein. Sie zerstreuen sich. Goth erreicht den Fahns drich — Er hat die Fahn — Er halt. Eine Hand voll Menschen um ihn herum. Mein Kamerad ersreicht ihn — Sie ziehn herauf.

Gbg. Georg. Lerfe. Ein Trupp.

Selbig. Glud zu! Gog. Sieg! Sieg!

Gbt (fteigt vom Pferb). Theuer! Theuer! Du bift verwundt, Selbig?

Selbit. Du lebst und siegst! Ich habe wenig gethan. Und meine hunde von Reitern! Wie bist bu bavon gekommen?

Gbt. Diesmal galt's! Und hier Georgen bank' ich bas Leben, und hier Lersen bank' ich's. Ich warf ben hauptmann vom Gaul. Sie stachen mein Pferd nieder und brangen auf mich ein. Georg hieb sich zu mir und sprang ab, ich wie der Blitz auf seinen Gaul, wie der Donner saß er auch wieder. Wie kamst du zum Pferd?

Georg. Einem, der nach euch hieb, stieß ich meinen Dolch in die Gedarme, wie sich sein harnisch in die Hohe zog. Er stürzt', und ich half euch von einem Feind und mir zu einem Pferde.

Gog. Nun ftaken wir, bis fich Franz zu uns bereinschlug, und ba mahten wir von innen beraus.

Lerfe. Die hunde die ich führte sollten von außen hinein mahen bis sich unsere Sensen begegnet batten; aber sie floben wie Reichstnechte.

Gbg. Es flohe Freund und Feind. Nur du Heiner Sauf hieltest mir ben Ruden frei; ich hatte mit ben Kerls vor mir gerug zu thun. Der Fall

ihres Sauptmanns half mir fie schutteln und fie flohen. Ich habe ihre Fahne und wenig Gefangene.

Selbit. Der Hauptmann ist euch entwischt? Gby. Sie hatten ihn inzwischen gerettet. Kommt, Kinder! kommt, Selbit! — Macht eine Bahre von Aesten; — du kannst nicht auf's Pferd. Komm in mein Schloß. Sie sind zerstreut. Aber unser sind wenig, und ich weiß nicht ob sie Truppen nachzuschiz den haben. Ich will euch bewirthen, meine Freunde. Ein Glas Wein schmedt auf so einen Strauß.

#### Lager.

### Hauptmann.

Ich mocht' euch alle mit eigner Hand umbringen! Bas, fortlaufen! Er hatte keine Hand voll Leute mehr! Fortzulaufen, vor Einem Mann! Es wird's Niemand glauben, als wer über uns zu lachen Lust hat. — Reit herum, ihr, und ihr, und ihr. Wo ihr von unsern zerstreuten Anechten find't, bringt sie zurück ober stecht sie nieber. Wir mussen diese Scharten auswehen, und wenn die Klingen drüber zu Grunde gehen sollten.

### Jarthan fen.

# Sby. Lerfe. Georg.

Gbs. Wir durfen keinen Augenblick saumen! Arme Jungen, ich darf euch keine Rast gonnen. Jagt geschwind herum und sucht noch Reiter aufzutreiben. Bestellt sie alle nach Weilern, da sind sie am sicherssten. Wenn wir zogern, so ziehen sie mir vor's Schloß. (Die Zwen ab.) Ich muß einen auf Rundschaft ausgazen. Es fängt an heiß zu werden, und wenn es nur noch brave Kerls wären! aber so ist's die Wenge.

Sictingen. Maria.

Maria. Ich bitte euch, lieber Sickingen, geht nicht von meinem Bruder! Seine Reiter, Selbigens, eure, find zerftreut; er ift allein, Selbig ift verwundet auf fein Schloß gebracht, und ich fürchte alles.

Sidingen. Send ruhig, ich gehe nicht weg.

# Gbt (fommt).

Rommt in die Rirch, der Pater wartet. Ihr follt mir in einer Biertelftund' ein Paar fenn.

Sidingen. Lagt mich bier.

Sbs. In die Rirch follt ihr jest.

Sidingen. Gern - und barnach?

Bby. Darnach follt ihr eurer Wege gehn,

Sidingen. Gog!

Gbg. Bollt ihr nicht in bie Rirche? Sidingen. Rommt, fommt.

#### Lager.

Sauptmann. Ritter.

Sauptmann. Wie viel find's in allem? Ritter. Sunbert und funfzig.

Sauptmann. Bon Bierhunderten! Das ift arg. Jest gleich und grad gegen Jarthausen zu, eh er fich wieder erholt und fich uns wieder in Beg ftellt.

#### Jarthaufen.

Gbg. Elisabeth. Maria. Sidingen.

Sby. Gett segne euch, geb' euch gludliche Tage, und behalte bie bie er euch abzieht für eure Kinder!

Elisabeth. Und die laß er senn wie ihr fend: rechtschaffen! Und dann laßt sie werden was fie wollen.

Sidingen. Ich bant euch. Und bant euch, Maria. Ich führte euch an ben Altar, und ihr follt mich jur Glidfeligfeit führen.

Maria. Wir wollen zusammen eine Pilgrims schaft nach biesem fremben gelobten Lanbe antreten.

Sby. Glud auf die Reise!

Maria. So ist's nicht gemeint, wir verlaffen euch nicht.

Gbt. Ihr sollt, Schwester.

Maria. Du bift sehr unbarmherzig, Bruder! Gbg. Und ihr zärtlicher als vorsehend.

### Georg (fommt.)

(Seimus) Ich kann niemand auftreiben. Ein Einziger war geneigt; barnach veränderte er sich und wollte nicht.

Gbg. Gut, Georg. Das Glud fangt mir an wetterwendisch zu werden. Ich ahnt's aber. (Laut) Sidingen, ich bitt' euch, geht noch diesen Abend. Beredet Marie. Sie ist eure Frau. Last sie's fühlen. Wenn Weiber quer in unsere Unternehmung treten, ist unser Feind im freien Feld sichrer als sonst in der Burg.

# Ruecht (tommt).

(Leife) Herr, das Reichsfähnlein ift auf bem Marsch, grad hieber, fehr schnell.

Gbg. Ich hab fie mit Ruthenstreichen gewedt! Bie viel find ihrer?

Rnecht. Ungefähr zwenhundert. Sie konnen nicht zwen Stunden mehr von hier fenn.

Gbg. Noch über'm Fluß?

Rnecht. Ja, herr.

Gbt. Wennich nur funfzig Mann hatte, fie follten mir nicht heruber. Saft du Lerfen nicht gefeben?

Rnecht. Rein, Berr.

Gby. Biet' allen sie sollen sich bereit halten. — Es muß geschieden seyn, meine Lieben. Weine, weine gute Marie, es werden Augenblicke kommen wo du dich freuen wirst. Es ist besser du weinst an deinem Hochzeittag, als daß übergroße Freude der Norbote kunftiges Elends ware. Lebt wohl, Marie. Lebt wohl, Bruder.

Maria. Ich fann nicht von euch, Schwefter. Lieber Bruder, lag uns. Achtest du meinen Mann so wenig, daß du in dieser Ertremität seine Salife verschmabst?

Gby. Ja, es ist weit mit mir gekommen. Biele leicht bin ich meinem Sturz nahe. Ihr beginnt zu leben, und ihr sollt euch von meinem Schicksal trens nen. Ich hab' eure Pferde zu satteln befohlen. Ihr mußt gleich fort.

Maria. Bruder! Bruder!

Elisabeth (ju Sidingen). Gebt ihm nach! Geht! Sidingen. Liebe Marie, last uns geben.

Maria. Du auch? Mein herz wird brechen.

Gbg. So bleib benn. In wenigen Stunden wird meine Burg umringt sepn.

Maria. Beh! Beh!

Gbg. Wir werden uns vertheidigen fo gut wir tonnen.

Maria. Mutter Gottes, hab Erbarmen mit uns!

Gbt. Und am Ende werden wir sterben, oder und ergeben. — Du wirst beinen edeln Mann mit mir in Gin Schicksal geweint haben,

Maria. Du marterft mich.

Gbg. Bleib! Bleib! Wir werden zusammen gefangen werden. Sidingen, du wirst mit mir in die Grube fallen! Ich hoffte du solltest mir heraushelfen.

Maria. Wir wollen fort. Schwester, Schwester!

Gbg. Bringt fie in Sicherheit, und dann erin: nert euch meiner.

Sidingen. Ich will ihr Bette nicht besteigen, bis ich euch außer Gefahr weiß.

Gbg. Schwester — liebe Schwester! (Raft sie.) Sidingen. Fort, fort!

Gbs. Noch einen Augenblick — Ich feh' euch wieber. Erbstet euch. Wir sehn uns wieber.

(Sictingen. Maria ab.)

Gbg. Ich trieb fie, und ba fie geht mocht' ich fie halten. Elisabeth, du bleibst bei mir!

Elisabeth. Bis in den Tod. (M6.)

Gbt. Wen Gott lieb hat, dem geb' er fo eine Frau!

# Georg (fommt).

Sie sind in der Nahe, ich habe sie vom Thurm gesehen. Die Sonne ging auf und ich sah ihre Piken blinken. Wie ich sie sah, wollt mir's nicht banger werben, als einer Rate vor einer Urmee Maufe. 3mar wir fpielen die Ratten.

Gbg. Seht nach ben Thorriegeln. Berrammelt's inwendig mit Balken und Steinen. (Georg ab.) Wir wollen ihre Geduld für'n Narren halten, und ihre Tapferkeit sollen sie mir an ihren eigenen Nägeln verskäuen. (Trompeter von außen.) Uha! ein rothröckiger Schurke, der und die Frage vorlegen wird, ob wir Hundsstötter senn wollen. (Er geht an's Fenster.) Was soll's? (Man bort in der Ferne reben.)

Sby (in feinen Bart). Einen Strick um beinen Sale.

#### (Trompeter rebet fort.)

Gby. Beleidiger der Majestat! - Die Auffors berung hat ein Pfaff gemacht.

#### (Trompeter enbet.)

Gbt (antwortet). Mich ergeben! Auf Gnad und Ungnad! Mit wem redet ihr! Bin ich ein Rauber! Sag deinem Hauptmann: Bor Ihro Kaiserliche Masjestät hab' ich, wie immer, schuldigen Respect. Er aber, sag's ihm, er kann mich — — (Schmeist bas Fenster zu.)

# Belagerung. Råche.

Elisabeth. Gbt (zu ihr).

Sby. Du haft Arbeit, arme Frau.

Elisabeth. Ich wollt' ich hatte fie lang. Wir werden schwerlich aushalten konnen.

Gby. Wir hatten nicht Zeit uns zu verfeben.

Elisabeth. Und die vielen Leute die ihr zeits ber gespeist habt. Mit dem Bein find wir auch schon auf der Neige.

Sby. Wenn wir nur auf einen gewissen Punct hals ten, daß sie Capitulation vorschlagen. Wir thun ihnen brav Abbruch. Sie schießen den ganzen Tag und verwunden unsere Mauern und knicken unsere Scheis ben. Lerse ist ein braver Kerl; er schleicht mit seiner Buchse herum; wo sich Einer zu nahe wagt, blaff liegt er.

Anecht. Rohlen, gnabige Frau.

Gbg. Was gibt's?

Rnecht. Die Rugeln find alle, wir wollen neue gießen.

Sby. Wie fteht's Pulver?

Knecht. So ziemlich. Wir sparen unsere Schusse wohl aus.

#### Saal.

Lerfe (mit einer Rugelform). Rnecht (mit Roblen).

Lerse. Stellt sie daher, und seht wo ihr im Hause Blei friegt. Inzwischen will ich hier zugreisen. Gebt ein Fenster aus und soldet die Soeiben ein.) Alle Bors theile gelten. — So geht's in der Welt, weiß kein Mensch was aus den Dingen werden kann. Der Glasser, der die Scheiben faste, dachte gewiß nicht, daß das Blei einem seiner Urenkel garstiges Kopfweh maschen könnte! und da mich mein Bater zeugte, dachte er nicht, welcher Bogel unter dem himmel, welcher Wurm auf der Erde mich fressen mochte.

Georg (fommt mit einer Dachrinne).

Da haft du Blei. Wenn du nur mit ber Salfte triffst, so entgeht keiner der Ihro Majestat ansagen kann: herr, wir haben schlecht bestanden.

Lerfe (haut bavon). Ein brav Stud.

Georg. Der Regen mag sich einen andern Beg suchen! ich bin nicht bang bavor; ein braver Reiter und ein rechter Regen kommen überall durch.

Lerse. (Er gießt.) Halt den Loffel. (Gest an's Fenster.) Da zieht so ein Reichsknappe mit der Buchse herum; sie denken wir haben uns verschoffen. Er soll die Rugel versuchen, warm wie sie aus der Pfanne kommt. (Läbt.)

Georg (lehnt ben Loffet an). Lag mich febn.

Lerse (soiest). Da liegt ber Spat.

Georg. Der schof worhin nach mir, (sie gießen) wie ich zum Dachfenster hinausstieg, und die Rinne holen wollte. Er traf eine Laube die nicht weit von mir saß, sie stürzt' in die Rinne; ich dankt' ihm für ben Braten und stieg mit der doppelten Beute wies ber herein.

Lerfe. Nun wollen wir wohl laden, und im ganzen Schloß herum geben, unfer Mittageffen verdienen. Gbs (commt).

Bleib, Lerfe! Ich habe mit dir zu reden! Dich, Georg, will ich nicht von der Jagd abhalten.

Bby. Gie entbieten mir einen Bertrag.

Lerfe. Ich will zu ihnen hinaus, und hören was es soll-

Gbg. Es wird fepn: ich foll mich auf Bedingun: gen in ritterlich Gefängniß stellen.

Lerse. Das ist nichts. Wie war's, wenn sie uns freien Abzug eingestunden, da ihr doch von Sischingen keinen Entsatz erwartet? Wir vergrüben Geld und Silber, wo sie's mit keiner Bunschelruthe sinden sollten, überließen ihnen das Schloß, und kamen mit Manier davon.

Gog. Sie laffen uns nicht.

Lerfe. Es fommt auf eine Prob' an. Wir wollen um ficher Beleit rufen, und ich will hinaus. (216.)

#### Saal.

Gbg. Elifabeth. Georg. Anechte (bei Tifche).

Gby. So bringt uns die Gefahr zusammen. Laft's euch schmecken, meine Freunde! Bergest bas Trinken nicht. Die Flasche ist leer. Noch eine, liebe Frau. Etisabeth quat die Aaset. Ift keine mehr ba? Elisabeth (leise. Noch Eine; ich hab' sie für dich bei Seite gesetzt.

Gbg. Nicht boch, Liebe! Gib fie heraus. Sie branchen Starfung, nicht ich; es ift ja meine Sache. Elifabeth. Solt fie braufen im Schrant!

Gby. Es ift die letzte. Und mir ift's als ob wir nicht zu sparen Ursach hatten. Ich bin lange nicht so vergnugt gewesen. (Schent ein.) Es lebe der Raiser! Alle. Er lebe!

Gbg. Das soll unser vorletzes Wort seyn, wenn wir sterben! Ich lieb' ihn, benn wir haben einerlei Schicksal. Und ich bin noch gludlicher als er. Er muß ben Reichsständen die Mäuse fangen, inzwischen die Ratten seine Besitzthumer annagen. Ich weiß, er wünscht sich manchmal lieber todt, als länger die Seele eines so kruppligen Korpers zu seyn. (Schent ein.) Es geht just noch einmal herum. Und wenn unser Blut anfängt auf die Neige zu gehen, wie der Wein in dieser Flasche erst schwach, dann tropfenweise rinnt, aredern das seite in sein Glas) was soll unser letzes Wort seyn?

Georg. Es lebe bie Freiheit!

Gbg. Es lebe die Freiheit!

Alle. Es lebe die Freiheit!

Gbg. Und wenn die uns überlebt, können wir ruhig sterben. Denn wir sehen im Geist unsere Enkel glücklich und die Raiser unsere Enkel glücklich. Wenn die Diener der Fürsten so edel und frei dienen wie ihr mir, wenn die Fürsten dem Raiser dienen wie ich ihm dienen mochte —

Georg. Da mußt's viel anders werden.

Shy. So viel nicht als es scheinen mochte. Hab' ich nicht unter den Fürsten treffliche Menschen gekannt, und sollte das Geschlecht ausgestorben senn? Gute Menschen, die in sich und ihren Unterthanen glücklich waren; die einen ebeln, freien Nachbar neben sich leiben konnten, und ihn weber fürchteten noch beneideten; benen das herz aufging, wenn sie viel ihres Gleichen bei sich zu Tisch sahen, und nicht erst die Ritter zu hosschranzen umzusschaffen brauchten um mit ihnen zu leben.

Georg. Sabt ihr folche herrn gefannt?

Gbg. Wohl. Ich erinnere mich zeitlebens, wie ber Landgraf von Hanau eine Jagd gab, und die Fürsten und herrn die zugegen waren unter freiem Himmel speisten, und das Landvolt all herbei lief sie zu sehen. Das war keine Maskerade, die er sich selbst zu Ehren angestellt hatte. Aber die vollen runden Abpse der Bursche und Mädel, die rothen Backen

alle, und die wohlhabigen Manner und ftattlichen Greise, und alles frohliche Gesichter, und wie fie Theil nahmen an der herrlichkeit ihres herrn, ber auf Gottes Boden unter ihnen sich ergetzte!

Georg. Das war ein herr, volltommen wie ihr.

Gbg. Sollten wir nicht hoffen daß mehr solcher Fürsten auf einmal berrschen konnen? daß Berehrung des Kaisers, Fried' und Freundschaft der Nachbarn, und Lieb der Unterthanen, der kostbarste Familienschaß seyn wird, der auf Enkel und Urenkel erbt? Jeder wurde das seinige erhalten und in sich selbst vermehren, statt daß sie jego nicht zuzunehmen glauben, wenn sie nicht andere verderben.

Georg. Burben wir hernach auch reiten?

Gbt. Wollte Gott es gabe keine unruhige Abspfe in ganz Deutschland! wir wurden noch immer zu thun genug finden. Wir wollten die Gebirge von Wolfen saubern, wollten unserm ruhig ackernden Nachbar einen Braten aus dem Wald holen, und dafür die Suppe mit ihm effen. War' uns das nicht genug, wir wollten uns mit unsern Brübern, wie Cherubim mit stammenden Schwertern, vor die Gränzen des Reichs gegen die Wolfe die Türken, gegen die Füchse bie Franzosen lagern, und zugleich unsers theuern Aaisers sehr ausgesetzte Länder und die Ruhe des Reichs besthüten. Das ware ein Leben! Georg! wenn man

feine haut fur die allgemeine Gluckseligkeit dran jetzte. (Georg fpringt auf.) Wo willft du hin?

Georg. Ach ich vergaß, daß wir eingesperrt find — und der Raifer hat uns eingesperrt — und unsere Saut davon zu bringen, setzen wir unsere Saut dran?

Gby. Gen gutes Muths.

### Lerfe (fommt).

Freiheit! Freiheit! Das find schlechte Menschen, unschlussige bedächtige Esel. Ihr sollt abziehen, mit Gewehr, Pferben und Ruftung. Proviant sollt ihr bahinten lassen.

Gbt. Sie werden sich kein Zahnweh bran kauen. Lerfe (heimich). habt ihr das Silber versteckt? Gbt. Nein! Frau, geh mit Franzen, er hat bir was zu fagen. (Aue ab.)

# 5 d) l o \$ 1) o f.

G e o r g (im Stall, fingt). Es fing ein Rnab ein Bogelein.

Hm! Hm! Da lacht er in den Käfig 'nein, Hm! Hm! So! So! Hm! Hm! Der freut fich traun fo lappifc,

Śm! Śm!

Und griff binein fo tappifd,

Hm! Hm!

So! So!

śm! śm!

Da flog bas Meislein auf ein Saus

Śm! Śm!

Und lacht ben bummen Buben aus.

Hm! Hm!

So! So!

ốm! Śm!

Gbg. Bie fteht's?

Georg (fabrt fein Pferd heraus). Gie find gefattelt.

Gbg. Du bift für.

Georg. Die ber Bogel aus bem Rafig. .

Alle bie Belagerten.

Gbg. Ihr habt eure Buchfen? Richt boch! Geht binauf und nehmt die besten aus bem Ruftschrant, es geht in Ginem bin. Wir wollen voraus reiten.

Georg.

Sm! Sm!

Go! Go!

śm! śm!

(A)

#### Saal.

3 wen Rnechte (am Raftschrant).

Erfter Anecht. Ich nehm bie.

3wepter Anecht. Ich die. Da ift noch eine schonere.

Erster Anecht. Nicht doch! Mach daß du fort fommst.

3menter Anecht. Sorch!

Erster Anecht (springt an's Fenster). Hilf heiliger Gott! sie ermorden unsern herrn. Er liegt vom Pferd! Georg sturzt!

Zwenter Knecht. Wo retten wir und! An ber Mauer den Rußbaum hinunter in's Feld.

(216.)

Erster Anecht. Franz halt fich noch, ich will zu ihm. Wenn fie fterben mag ich nicht leben.

(216.)

# Bierter Aft.

# Birthshaus zu Seilbronn. Gbs.

Ich komme mir vor wie der bbfe Geift, den ber Capuziner in einen Sad beschwur. Ich arbeite mich ab und fruchte mir nichts. Die Meineibigen!

# Elisabeth (fommt).

Got. Das fur Nachrichten, Glifabeth, von meis nen lieben Getreuen?

Elisabeth. Nichts Gewisses. Einige find ers ftochen, einige liegen im Thurn. Es konnte ober wollte niemand mir sie naber bezeichnen.

Gbt. Ist das Belohnung der Treue? des kinde lichen Gehorsams? — Auf daß dir's wohl gehe, und du lange lebest auf Erden!

Elisabeth. Lieber Mann, schilt unsern himmlischen Bater nicht. Sie haben ihren Lohn, er ward mit ihnen geboren, ein freies edles Herz. Laß sie gefangen senn, sie sind frei! Gib auf die deputirten Rathe Ucht, die großen goldnen Retten stehen ihnen zu Gesicht — Gbg. Wie dem Schwein das Halsband. Ich mochte Georgen und Franzen geschlossen sehn!

Elifabeth. Es ware ein Anblick um Engel weinen zu machen.

Gbg. Ich wollt' nicht weinen. Ich wollte die Bahne zusammenbeißen, und an meinem Grimm kauen. In Ketten meine Augapfel! Ihr lieben Jungen, hatztet ihr mich nicht geliebt! — Ich wurde mich nicht fatt an ihnen sehen konnen. — Im Namen des Kaisfers ihr Wort nicht zu halten!

Elifabeth. Entschlagt euch dieser Gedanken. Bebenkt, daß ihr vor den Rathen erscheinen sollt. Ihr send nicht gestellt ihnen wohl zu begegnen, und ich fürchte alles.

Sby. Was wollen fie mir anhaben?

Elisabeth. Der Gerichtsbote!

Gby. Efel ber Gerechtigfeit! Schleppt ihre Sade zur Mible, und ihren Rehrig auf's Feld. Was gibt's?

Gerichtsbiener (fommt).

Die herren Commiffarii find auf bem Rathhause versammelt, und schicken nach euch.

Gbg. Ich fomme.

Gerichtebiener. Ich werde euch begleiten.

Gog. Biel Ehre.

Elisabeth. Mäßigt euch.

Gbg. Gen außer Gorgen.

(216.)

#### Ratbbaus.

Raiferliche Rathe. Sanptmann. Ratheherren von Seilbronn.

Ratheberr. Wir haben auf euern Befehl bie ftartsten und tapfersten Burger versammelt; fie warten bier in ber Nabe auf euern Bint um fich Berliching gens zu bemeistern.

Er fter Rath. Wir werben Ihro Kaiserlichen Majestät eure Bereitwilligkeit, Ihrem hochsten Befehl zu gehorchen, mit vielem Bergnügen zu rühmen wiffen. — Es sind Handwerker?

Rathsherr. Schmiebe, Beinschreter, Zimmers leute, Manner mit geubten Fauften und hier wohl bes schlagen (auf die Bruft beutenb).

Rath. Wohl.

Gerichtsbiener (fommt.)

Gbg von Berlichingen wartet vor ber Thur. Rath. Laft ibn berein.

# GbB (fommt).

Gott gruß' euch, ihr herrn, was wollt ihr mit mir? Rath. Zuerst daß ihr bebenkt: wo ihr sepb? und vor wem?

Gbg. Bei meinem Eid, ich verkenn' euch nicht, meine Berrn.

Rath. Ihr thut eure Schuldigfeit.

Gbg. Bon gangem Bergen.

Rath. Sett euch.

Gbt. Da unten hin? Ich kann stehn. Das Stuhlchen riecht so nach armen Sundern, wie übers haupt die ganze Stube.

Rath. Go fteht!

Sby. Bur Cache, wenn's gefällig ift.

Rath. Bir werden in der Ordnung verfahren.

Sby. Bin's wohl zufrieden, wollt' es war von jeber geschehen.

Rath. Ihr wift wie ihr auf Gnad und Uns gnad in unfere Sande famt.

Gby. Bas gebt ihr mir wenn ich's vergeffe?

Rath. Wenn ich euch Bescheibenheit geben komte, wurd ich eure Sache gut machen.

Sby. Gut machen! Wenn ihr bas konntet! Dazu gehort freilich mehr als zum Berderben.

Schreiber. Soll ich bas alles protocolliren?

Rath. Bas zur Sandlung gehort.

Gbt. Meinetwegen burft ihr's brucken laffen.

Rath. Ihr wart in der Gewalt des Kaisers, deffen våterliche Enade an den Platz der majestätischen Gerechtigkeit trat, euch anstatt eines Kerkers Heilzbronn, eine seiner geliebten Städte, zum Aufenthalt anwies. Ihr verspracht mit einem Eid euch wie es einem Ritter geziemt zu stellen, und das Weitere dez muthig zu erwarten.

Gog. Bohl, und ich bin hier und warte.

Rath. Und wir sind hier euch Ihro Kaisers lichen Majestät Gnade und Huld zu verkindigen. Sie verzeiht euch eure Uebertretungen, spricht euch von der Acht und aller wohlverdienten Strafe los, welches ihr mit unterthänigem Dank erkennen, und dagegen die Ursehde abschwören werdet, welche euch hiermit vorsgelesen werden soll.

Gbt. Ich bin Ihro Majestät treuer Knecht wie immer. Noch ein Bort eh ihr weiter geht: Meine Leute, wo sind die? Was soll mit ihnen werben?

Rath. Das geht euch nichts an.

Gbg. So wende der Kaifer sein Angesicht von euch wenn ihr in Noth steckt! Sie waren meine Gefellen, und sind's. Wo habt ihr fie hingebracht?

Rath. Wir find euch davon feine Rechnung schuldig.

Gbg. Ah! Ich dachte nicht, daß ihr nicht eins mal zu dem verbunden send was ihr versprecht, geschweige —

Rath. Unsere Commission ist euch die Urfehde vorzulegen. Unterwerft euch dem Raiser, und ihr wers bet einen Weg finden um eurer Gesellen Leben und Freiheit zu flehen.

GbB. Guern Bettel.

Rath. Schreiber, lefet!

Schreiber. 3ch Got von Berlichingen betenne

bffentlich durch diesen Brief: Daß, da ich mich neulich gegen Kaiser und Reich rebellischer Weise aufgelehnt -

Gbt. Das ist nicht wahr. Ich bin kein Rebell, habe gegen Ihro Kaiserliche Majestät nichts verbrochen, und bas Reich geht mich nichts an.

Rath. Mäßigt euch und hort weiter.

Gb &. Ich will nichts weiter horen. Tret' einer auf, und zeuge! Hab ich wider den Kaiser, wider das Haus Desterreich nur einen Schritt gethan? Hab ich nicht von jeher durch alle Handlungen bewiesen, daß ich besser als einer fühle, was Deutschland seinen Regenten schuldig ist? und besonders was die Kleinen, die Ritter und Freien ihrem Kaiser schuldig sind? Ich mußte ein Schurke seyn, wenn ich mich konnte beresben lassen das zu unterschreiben.

Rath. Und doch haben wir gemeffene Ordre, euch in der Gute zu überreden, oder im Entstehungs: fall euch in den Thurn zu werfen.

Gby. In Thurn? mich?

Rath. Und daselbst konnt ihr euer Schicksal von ber Gerechtigkeit erwarten, wenn ihr es nicht aus ben Sanden ber Gnade empfangen wollt.

Gbg. In Thurn! Ihr mißbraucht bie Kaiser= liche Gewalt. In Thurn! Das ist sein Befehl nicht. Bas! mir erst, bie Berrather! eine Falle zu stellen, und ihren Sid, ihr ritterlich Wort zum Speck brin aufzuhängen! Mir bann ritterlich Gefängniß zusagen, und die Bufage wieder brechen.

Rath. Einem Rauber find wir feine Treue schuldig.

Gbg. Trügst du nicht das Ebenbild des Raisers, das ich in dem gesudeltsten Contersey verehre, du solltest mir den Räuber fressen oder dran erwürgen! Ich bin in einer ehrlichen Fehd begriffen. Du konntest Gott danken und dich vor der Welt groß machen, wenn du in deinem Leben eine so edle That gethan hattest, wie die ist, um welcher willen ich gefangen sies.

Rath (wintt bem Rathsherrn, ber gieht bie Schelle).

Gbg. Nicht um bes leidigen Gewinnsts willen, nicht um Land und Leute unbewehrten Kleinen wegzukapern, bin ich ausgezogen. Meinen Jungen zu befreien, und mich meiner hant zu wehren! Seht ihr was Unrechts dran? Raiser und Reich hatten unsere Noth nicht in ihrem Kopftissen gefühlt. Ich habe Gott sep Dank noch Eine Hand, und habe wohl gesthan sie zu brauchen.

Burger (treten herein, Stangen in ber Sanb, Behren an ber Geite).

Gbg. Was foll das?

Rath. Ihr wollt nicht horen. Fangt ihn!

Gby. Ift das die Meinung? Wer kein Ungrisscher Ochs ist, kommt mir nicht zu nah! Er soll von dieser meiner rechten eisernen Sand eine solche Ohrsfeige

feige kriegen, die ihm Kopfweh, Jahnweh und alles Weh der Erden aus dem Grund curiren soll. (Sie machen sich an ihn, er schlägt den Einen zu Boden, und reißt einem Andern die Wehre von der Seite, sie weichen.) Rommt! Kommt! Es wäre mir angenehm, den Tapfersten unster euch kennen zu lernen.

Bath. Gebt euch.

Gby. Mit bem Schwert in ber hand! Bist ihr, baß es jetzt nur an mir lage, mich burch alle biese hasenjager burchzuschlagen und bas weite Feld zu gewinnen? Aber ich will euch lehren wie man Wort halt. Versprecht mir ritterlich Gefängniß, und ich gebe mein Schwert weg und bin wie vorher euer Gefangener.

Rath. Mit dem Schwert in der hand wollt ihr mit dem Raifer rechten?

Sby. Behute Gott! Nur mit euch und eurer edlen Compagnie. — Ihr konnt nach Sause gehn, gute Leute. Für die Versaumniß kriegt ihr nichts, und zu holen ist hier nichts als Beulen.

Rath. Greift ihn. Gibt euch eure Liebe zu euerm Kaifer nicht mehr Muth?

Sby. Nicht mehr als ihnen der Kaifer Pflaster gibt die Wunden zu beilen, die sich ihr Muth holen konnte.

# Gerichtsbiener (fommt).

Sonne's Bette, VIII. Bb. 9

mehr als zwenhunderten nach ber Stadt zu. Unversfehens find fie hinter der Beinhohe hervorgebrungen, und drohen unfern Mauern.

Rathsherr. Weh uns! was ift bas? Bache (commt).

Franz von Sidingen halt vor dem Schlag' und läst euch sagen: er habe gehort wie unwurdig man an seinem Schwager bundbruchig geworden sep, wie die herrn von heilbronn allen Borschub thaten. Er verlange Rechenschaft, sonst wolle er binnen einer Stunde die Stadt an vier Eden anzunden, und sie der Plunderung Preis geben.

Gbg. Braver Schwager!

Rath. Tretet ab, Gbt! — Bas ift zu thun? Rathsherr. Habt Mitleiden mit uns und uns serer Burgerschaft! Sickingen ist unbandig in seinem Zorn, er ist Manu es zu halten.

Rath. Sollen wir uns und dem Raifer die Ges rechtsame vergeben?

Hauptmann. Wenn wir nur Leute batten fie zu behaupten. So aber konnten wir umkommen, und bie Sache ware nur besto schlimmer. Wir gewinnen im Nachgeben.

Rathsherr. Wir wollen Gbgen ansprechen für uns ein gut Wort einzulegen. Mir ist's als wenn ich die Stadt schon in Klammen sabe.

Rath. Lagt Gogen herein.

Gbt. Was foll's?

Rath. Du wurdest wohl thun beinen Schwager von seinem rebellischen Borhaben abzumahnen. Ansstatt dich vom Berberben zu retten, fturzt er bich tiesfer hinein, indem er sich zu beinem Falle gesellt.

Gbt (sieht Etisabeth an ber Ahar, heimsich zu ihr): Geh bin! Sag ihm: er soll unverzüglich hereinbrechen, soll hieber kommen, nur ber Stadt kein Leids thun. Wenn sich die Schurken hier widersetzen, soll er Gewalt brauschen. Es liegt mir nichts dran umzukommen, wenn sie nur Alle mit erstochen werden.

Ein großer Saal auf bem Rathhaus.

Sidingen. Gbg.

(Das gange Rathhaus ift mit Sidingens Reitern befest.)

Gbg. Das war Sulfe vom himmel! Bie kommft bu fo erwunscht und unvermuthet, Schwager?

Sidingen. Ohne Zauberen. Ich hatte zwen, bren Boten ausgeschickt, zu horen wie dir's ginge? Auf die Nachricht von ihrem Meineid macht' ich mich auf den Weg. Nun haben wir sie.

Gbg. Ich verlange nichts als ritterliche Saft.

Sidingen. Du bist zu ehrlich. Dich nicht eins mal des Bortheils zu bedienen, den der Rechtschaffene über den Meineidigen hat! Sie sigen im Unrecht, wir wollen ihnen keine Kissen unterlegen. Sie haben die Befehle des Raisers schändlich mißbraucht. Und wie ich Ihro Majestät kenne, darfst du sicher auf mehr dringen. Es ist zu wenig.

Gbg. Ich bin von jeher mit Benigem zufrieben gewesen.

Sidingen. Und bift von jeher zu furz gefom: men. Meine Meinung ift: fie sollen beine Rnechte aus bem Gefängniß und bich zusammt ihnen auf beinen Eid nach beiner Burg ziehen laffen. Du magst verssprechen, nicht aus beiner Terminen zu geben, und wirst immer besser seyn als hier.

Gbt. Gie werden fagen: Meine Guter fepen bem Raifer heimgefallen.

Sidingen. So sagen wir: Du wolltest zur Miethe dein wohnen bis sie dir der Kaiser wieder zu Lehn gabe. Laß sie sich wenden wie Aale in der Reuse, sie sollen uns nicht entschlupfen. Sie werden von Kaiserlicher Majestät reden, von ihrem Auftrag. Das kann uns Einerlei seyn. Ich kenne den Kaiser auch und gelte was bei ihm. Er hat immer gewünscht dich unter seinem heer zu haben. Du wirst nicht lang auf beinem Schlosse sitzen, so wirst du aufgerusen werden.

Gbg. Wollte Gott balb, eh ich's Fechten verlerne. Sidingen. Der Muth verlernt fich nicht, wie er sich nicht lernt. Sorge fur nichts! Wenn beine Sachen in ber Ordnung find, geh ich nach hof, benn

meine Unternehmung fängt an reif zu werden. Gunsstige Aspecten deuten mir: Brich auf! Es ist mir nichts übrig, als die Gesinnung des Raisers zu sondiren. Trier und Pfalz vermuthen eher des Himmels Einfall, als daß ich ihnen über'n Kopf kommen werde. Und ich will kommen wie ein Hagelwetter! Und wenn wir unser Schicksal machen konnen, so sollst du bald ber Schwager eines Churfürsten seyn. Ich hoffte auf heine Faust bei dieser Unternehmung.

Gbt (bestein seine kand). D! das deutete der Traum den ich hatte, als ich Tags darauf Marien an Beiselingen versprach. Er sagte mir Treu zu, und hielt meine rechte Hand so fest, daß sie aus den Armsschienen ging, wie abzebrochen. Ach! Ich bin in diessem Augenblick wehrloser, als ich war da sie mir abzgeschossen wurde. Weislingen! Weislingen!

Sidingen. Bergiß einen Berrather. Bir wollen seine Unschläge vernichten, sein Unsehn untergraben, und Gewissen und Schande sollen ihn zu Tode fressen. Ich seh, ich seh im Geist meine Feinde niedergesturzt. Gbg, nur noch ein halb Jahr!

Gby. Deine Seele fliegt hoch. Ich weiß nicht; seit einiger Zeit wollen sich in der meinigen keine frohlichen Aussichten eröffnen. — Ich war schon mehr im Unglick, schon einmal gefangen, und so wie mir's jest ift war mir's niemals.

Sidingen. Glid macht Muth. Rommt gu

ben Peruden! Sie haben lang genug ben Bortrag gez habt, laß uns einmal bie Muh übernehmen. (26.)

Abelheibens Schloß. Abelblingen.

Abelheid. Das ift verhaßt!

Weislingen. Ich hab die Zähne zusammen gebissen. Ein so schoner Anschlag, so glucklich vollführt, und am Ende ihn auf sein Schloß zu lassen! Der verdammte Sickingen!

Abelbeib. Gie batten's nicht thun follen.

Weislingen. Sie saßen fest. Was konnten sie machen? Sickingen brobte mit Feuer und Schwert, ber hochmuthige jahzornige Mann! Ich haff ihn. Sein Ansehn nimmt zu wie ein Strom, ber nur eins mal ein Paar Bache gefressen hat, die übrigen folgen von selbst.

Abelheid. Satten fie feinen Raifer?

Weislingen. Liebe Frau! Er ift nur ber Schatzten bavon, er wird alt und mismuthig. Wie er horte was geschehen war, und ich nebst den übrigen Rezgimentsräthen eiserte, sagte er: Last ihnen Ruh! Ich fann dem alten Gbg wohl das Plägchen gonnen, und wenn er da still ist, was habt ihr über ihn zu klagen? Wir redeten vom Wohl des Staats. D! sagt er: batt' ich von jeher Rathe gehabt, die meinen unruhis

gen Geift mehr auf das Glud einzelner Menschen ges wiesen hatten!

Abelheid. Er verliert den Geift eines Regenten. Weislingen. Wir zogen auf Sidingen los.
— Er ist mein treuer Diener, sagt' er; hat er's nicht auf meinen Befehl gethan, so that er doch besser meisnen Willen, als meine Bevollmächtigten, und ich

Abelheid. Man mochte fich zerreißen.

fann's gut heißen, vor oder nach.

Weislingen. Ich habe deswegen noch nicht alle Hoffnung aufgegeben. Er ist auf sein ritterlich Wort auf sein Schloß gelassen, sich da still zu halten. Das ist ihm unmöglich; wir wollen bald eine Ursach wider ihn haben.

Abelheid. Und desto eher da wir hoffen konnen der Kaiser werde bald aus der Welt gehn und Karl, sein trefflicher Nachfolger, majestätischere Gesinnungen verspricht.

Beislingen. Karl? Er ift noch weber gewählt noch gefront.

Adelheid. Wer wunscht und hofft es nicht?

Beislingen. Du haft einen großen Begriff von feinen Gigenschaften; fast sollte man benten bu faheft fie mit andern Augen.

Abelheib. Du beleidigft mich, Weislingen. Rennst bu mich für das?

Beislingen. Ich fagte nichts bich zu beleidi

gen. Aber schweigen kann ich nicht bazu. Rarls uns gewöhnliche Aufmerksamkeit fur bich beunruhigt mich.

Abelbeid. Und mein Betragen?

Beislingen. Du bift ein Beib. Ihr haft Reinen ber euch hofirt.

Abelheid. Aber ihr?

Beislingen. Er frift mir am herzen, ber fürchterliche Gebante! Abelheib!

Abelheid. Kann ich beine Thorheit curiren? Beislingen. Benn du wollteft! Du konnteft bich vom hof entfernen.

Abelheib. Sage Mittel und Art. Bift du nicht bei Hofe? Soll ich bich laffen und meine Freunde, um auf meinem Schloß mich mit ben Uhus zu untershalten? Nein, Weislingen, daraus wird nichts. Bestuhige bich, du weißt wie ich dich liebe.

Beislingen. Der heilige Anter in diesem Sturm, so lang ber Strick nicht reißt. (216.)

Abelheid. Fängst du's so an! Das fehlte noch. Die Unternehmungen meines Busens sind zu groß, als daß du ihnen im Wege stehen solltest. Karl! Großer, trefflicher Mann, und Kaiser dereinst! und sollte er der Einzige seyn unter den Männern, dem der Besitz meiner Gunst nicht schmeichelte? Weislinzgen, denke nicht mich zu hindern, sonst mußt du in den Boden, mein Weg geht über dich hin.

Franz (fommt mit einem Brief). Hier, gnabige Frau.

Abelheid. Gab dir Karl ihn felbft? Franz. Ja.

Adelheid. Was haft du? Du siehst so kums mervoll.

Franz. Es ist ener Wille daß ich mich tobt schmachten foll; in den Jahren der hoffnung macht ihr mich verzweifeln.

Abelheid. Er dauert mich — und wie wenig kostet's mich ihn glucklich zu machen! Sen gutes Muths, Junge. Ich fühle beine Lieb' und Treu', und werbe nie unerkenntlich senn.

Frang (bettemmt). Wenn ihr bas fahig wart, ich mußte vergehn. Mein Gott, ich habe feinen Blutsstropfen in mir ber nicht euer ware, keinen Sinn als euch zu lieben und zu thun was euch gefällt!

Adelheid. Lieber Junge!

Franz. Ihr schmeichelt mir. (In Ibranen ausbres wend.) Wenn diese Ergebenheit nichts mehr verdient als Andere sich vorgezogen zu sehn, als eure Gedanken alle nach dem Karl gerichtet zu sehn —

Abelheid. Du weißt nicht was du willst, noch weniger was du redst.

Frang (vor Berbrug und Born mit bem Sug ftampfenb). Ich will auch nicht mehr. Will nicht mehr ben Unsterhandler abgeben.

Abelheid. Franz! Du vergift bich.

Frang. Mich aufzuopfern! Meinen lieben herrn! Abelheib. Geh' mir aus bem Geficht.

Frang. Gnabige Frau!

Abelheib. Geh', entbede beinem lieben herrn mein Geheimniß. Ich war bie Rarrin bich fur was zu halten bas bu nicht bift.

Franz. Liebe gnabige Frau, ihr wift daß ich euch liebe.

Abelheid. Und du war stmein Freund, meinem Herzen so nahe. Geh, verrath mich.

Franz. Eher wollt' ich mir bas herz aus bem Leibe reißen! Berzeiht mir, gnadige Frau. Mein herz ift zu voll, meine Sinnen halten's nicht aus.

Abelheib. Lieber warmer Junge! (Gast ihn bei ben Sanben, gieht ihn zu fich, und ihre Raffe begegnen einander; er faut ihr weinend um ben Sall.)

Abelheib. Lag mich!

Frang (erflicent in Ahranen an ihrem Sale). Gott! Gott!

Abelheid. Laß mich, die Mauern find Berrather. Laß mich. (Macht fic 10s.) Wanke nicht von beiner Lieb' und Treu', und der schönste Lohn soll dir werden.

Franz. Der schonfte Lohn! Nur bis babin laß mich leben! Ich wollte meinen Bater ermorben, ber mir biesen Platz streitig machte.

#### Jarthaufen.

Sby (an einem Tisch). Elifabeth (bei ihm mit ber Arbeit; es steht ein Licht auf bem Tisch und Schreibzeug).

Gbt. Der Mußiggang will mir gar nicht schmes den, und meine Beschränkung wird mir von Tag zu Tag enger; ich wollt' ich konnt' schlafen, ober mir nur einbilben die Ruhe sep was angenehmes.

Elisabeth. So schreib doch beine Geschichte aus, die du angefangen hast. Gib beinen Freunden ein Zeugniß in die hand beine Feinde zu beschämen; versschaff einer edlen Nachkommenschaft die Freude dich nicht zu verkennen.

Gbg. Ach! Schreiben ift geschäftiger Mußigsgang, es kommt mir sauer an. Indem ich schreibe was ich gethan, arger' ich mich über ben Berlust ber Zeit, in ber ich etwas thun konnte.

Elifabeth (nimmt die Schrift). Sen nicht wunders lich. Du bist eben an deiner ersten Gefangenschaft in Heilbronn.

Gby. Das war mir von jeher ein fataler Ort. Elisabeth (166671). "Da waren selbst einige von den Bundischen, die zu mir sagten: Ich habe thörig gethan mich meinen ärgsten Feinden zu stellen, da ich doch vermuthen konnte sie wurden nicht glimpslich mit mir umgehn; da antwortet ich: "Nun was antwortestest du? Schreibe weiter.

Gbg. Ich sagte: set ich nicht meine Saut an Anderer Gut und Gelb, sollt' ich sie nicht an mein Wort segen?

Elisabeth. Diefen Ruf haft bu.

Gbg. Den sollen sie mir nicht nehmen! Sie haben mir alles genommen, Gut, Freiheit -

Elisabeth. Es fallt in die Zeiten wie ich die von Miltenberg und Singlingen in der Wirthsstube fand, die mich nicht kannten. Da hatt' ich eine Freude, als wenn ich einen Sohn geboren hatte. Sie rühmten dich unter einander, und sagten: Er ist das Muster eines Ritters, tapfer und edel in seiner Freisheit, und gelassen und treu im Ungludt.

Gby. Sie sollen mir Einen stellen dem ich mein Wort gebrochen! Und Gott weiß, daß ich mehr gesschwitzt hab meinem Nächsten zu dienen als mir, daß ich um den Namen eines tapfern und treuen Ritters gearbeitet habe, nicht um hohe Reichthumer und Rang zu gewinnen. Und Gott sep Dank, warum ich warb ist mir worden.

Lerfe. Georg (mit Bitbbret).

Gbg. Glud ju, brave Jager!

Georg. Das find wir aus braven Reitern geworden. Aus Stiefeln machen fich leicht Pantoffeln.

Lerfe. Die Jagd ift boch immer was, und eine Art von Rrieg.

Georg. Wenn man nur hier zu Lande nicht immer mit Reichsknechten zu thun hatte. Wist ihr, gnadiger herr, wie ihr uns prophezeihtet: wenn sich die Welt umkehrte, wurden wir Jäger werden. Da sind wir's ohne das.

Gbg. Es fommt auf Eins hinaus, wir find aus unferm Rreife geruckt.

Georg. Es sind bebenkliche Zeiten. Schon seit acht Tagen läßt sich ein fürchterlicher Comet sehen, und ganz Deutschland ist in Angst, es bedeute den Tod des Kaisers, der sehr frank ist.

Son. Sehr frank! Unsere Bahn geht zu Ende. Lerse. Und hier in der Rabe gibt's noch schrecks lichere Beranderungen. Die Bauern haben einen entsfellichen Aufstand erregt.

Gbs. 280?

Lerfe. Im herzen von Schwaben. Sie fengen, brens nen und morben. Ich fürchte fie verheeren das ganze Land.

Georg. Einen fürchterlichen Krieg gibt's. Es find schon an die hundert Ortschaften aufgestanden, und täglich mehr. Der Sturmwind neulich hat ganze Wälber ausgerissen, und kurz darauf hat man in der Gegend, wo der Aufstand begonnen, zwen feurige Schwerter kreuzweis in der Luft gesehn.

Gbg. Da leiden von meinen guten herrn und Freunden gewiß unschuldig mit!

Georg. Schabe bag wir nicht reiten burfen!

# Fünfter Act.

# Bauerntrieg. ... Zumult in einem Dorf und Pifinberung.

Beiber und Alte mit Rindern und Gepade. Flucht.

Alter. Fort! Fort! bag wir ben Mordhunden entgehen.

Beib. Heiliger Gott, wie blutroth der himmel ift, die untergehende Sonne blutroth!

Mutter. Das bebeut Feuer.

Beib. Mein Mann! Mein Mann!

Alter. Fort! Fort! In Wald! (Bieben vorbei.)

## Lint.

Was sich widersetzt niedergestochen! Das Dorf ift unser. Daß von Früchten nichts umkommt, nichts zurückleibt. Plundert rein aus und schnell! Wir zuwben gleich an.

Degler (vom Sagel herunter gelaufen).

Die gehte euch, Link?

Link. Drunter und brüber, siehst du, du kommft um Rehraus. Woher?

Metzler. Von Weinsberg. Da war ein Fest. Link. Wie?

Metgler. Wir haben fie zusammengestochen, baß ine Luft war.

Lint. Ben alles?

Mehler. Dietrich von Weiler tanzte vor. Der frat! Wir waren mit hellem wuthigem Sauf herum, nd er oben auf'm Kirchthurn wollt gutlich mit uns andeln. Paff! Schoß ihn einer vor'n Kopf. Wir inauf wie Wetter, und zum Fenster herunter mit dem terl.

Link. Ah!

Metgler (gu ben Bauern). Ihr hund, foll ich euch Bein machen! Wie fie zaubern und trenteln, bie Gel.

Link. Brennt an! fie mogen brin braten! Fort! jahrt zu, ihr Schlingel!

Metzler. Darnach führten wir heraus ben helsenstein, ben Eltershofen, an die drenzehn von Abel, usammen auf achtzig. herausgeführt auf die Ebne egen heilbronn. Das war ein Jubiliren und ein Lumultuiren von den Unsrigen, wie die lange Reihrme reiche Sunder daherzog, einander anstarrten, und

Erd' und himmel! Umringt waren fie ebe fie fich's verfahen, und alle mit Spießen niebergestochen.

Linf. Daß ich nicht dabei war!

Metler. Sab mein Tag fo fein Gaudium gehabt.

Link. Fahrt zu! Beraus!

Bauer. Alles ift leer.

Linf. Go brennt an allen Eden.

Metzler. Wird ein hubsch Feuerchen geben. Siehst du wie die Kerls über einander purzelten und quiekten wie die Frösche! Es lief mir so warm über's Herz wie ein Glas Branntwein. Da war ein Rixinger, wenn der Kerl sonst auf die Jagd ritt, mit dem Federbusch und weiten Naslbchern, und uns vor sich hertrieb mit den Hunden und wie die Hunde. Ich hatt' ihn die Zeit nicht gesehen, sein Fratzengesicht siel mir recht auf. Hasch! den Spieß ihm zwischen die Rippen, da lag er, streckt' alle Vier über seine Gesellen. Wie die Hasch bei'm Treibjagen zuckten die Kerls über einander.

Link. Raucht ichon brav.

Metgler. Dort hinten brennt's. Laß uns mit ber Beute gelaffen zu bem großen Saufen ziehen.

Link. Bo halt er?

Metgler. Bon Seilbronn hieher zu. Sie find um einen Sauptmann verlegen, vor dem alles Bolf Respect halt. Denn wir find boch nur ihres Gleichen, bas fuhlen fie und werden schwurig.

Linf.

Lint. Wen meinen fie?

Metler. Mar Stumpf ober Gbt von Berlischingen.

Link. Das war gut, gab' auch ber Sache einen Schein, wenn's ber Gbt that; er hat immer fur eis nen rechtschaffnen Ritter gegolten. Auf! Auf! wir ziehen nach heilbronn zu! Ruft's herum.

Metler. Das Feuer leucht uns noch eine gute Strede. Saft bu den großen Cometen gesehen?

Link. Ja. Das ist ein grausam erschrecklich Zeichen! Wenn wir die Nacht durch ziehen, konnen wir ihn recht sehen. Er geht gegen Gins auf.

Metgler. Und bleibt nur fünf Biertelftunden. Wie ein gebogner Urm mit einem Schwert sieht er aus, so blutgelbroth.

Link. Saft du die bren Stern gesehen an bes Schwerts Spite und Seite?

Metgler. Und der breite wolkenfarbige Streif, mit taufend und taufend Striemen wie Spieß', und bazwischen wie kleine Schwerter.

Link. Mir hat's gegraus't. Wie das alles so bleichroth, und darunter viel feurige helle Flamme, und dazwischen die grausamen Gesichter mit rauchen Hauptern und Barten!

Metzler. Haft bu die auch gesehen? Und das zwitzert alles so durch einander, als lag's in einem Gente's Werte. VIII. Bb.

blutigen Meere, und arbeitet burch einander, baf eis nem bie Sinne vergebn!

Link. Auf! Auf!

(Mb.)

#### Felb.

Man sieht in ber Ferne zwey Obrfer brennen und ein Riofter. Rohl. Bilb. Mar Stumpf. Saufen.

Max Stumpf. Ihr konnt nicht verlangen baß ich euer Hauptmann senn soll. Für mich und euch wär's nichts nüge. Ich bin Pfalzgräsischer Diener; wie sollt' ich gegen meinen Herrn führen? Ihr würdet immer wähnen ich that nicht von Herzen.

Rohl. Wußten wohl bu murdeft Entschuldigung finden.

Sbg. Lerfe. Georg (tommen).

Gbg. Was wollt ihr mit mir?

Rohl. Ihr follt unfer hauptmann fenn.

Gbg. Soll ich mein ritterlich Wort bem Raifer brechen, und aus meinem Bann geben?

Bilb. Das ift feine Entschuldigung.

Gbg. Und wenn ich gang frei ware, und ihr wollt handeln wie bei Weinsberg an ben Ebeln und herrn, und so forthausen wie rings herum bas Land brennt und blutet, und ich sollt' euch behilflich fepn

zu euerm schändlichen rasenden Wesen — eher sollt ihr nich todt schlagen wie einen wutthigen hund, als baß ich euer haupt murde!

Robl. Mare das nicht geschehen, es geschahe vielleicht nimmermehr.

Stumpf. Das war eben das Unglud, daß fie keinen Führer hatten, den sie geehrt, und der ihrer Buth Einhalt thun konnen. Nimm die Hauptmannsschaft an, ich bitte dich, Gby. Die Fürsten werden die Dank wissen, ganz Deutschland. Es wird zum Besten und Frommen Aller seyn. Menschen und Lans der werden geschont werden.

Sby. Warum übernimmst du's nicht?

Stumpf. 3ch hab mich von ihnen los gesagt.

Rohl. Wir haben nicht Sattelhenkens Zeit, und langer unnbthiger Discurfe. Aurz und gut. Gbg, see unfer hauptmann, ober sieh zu beinem Schloß und beiner haut. Und hiermit zwep Stuuden Besbenkeit. Bewacht ihn.

Gbh. Was braucht's das! Ich bin so gut eutsschlossen — jeht als darnach. Warum seyd ihr auszgezogen? Eure Rechte und Freiheiten wieder zu erslangen? Was wüthet ihr und verderbt das Land! Wollt ihr abstehen von allen Uebelthaten, und hanzbeln als wachte Leute, die wissen was sie wollen; so will ich euch behalflich seyn zu euern Forderungen, und auf acht Tag' euer Hauptmann seyn.

Wild. Was geschehen ift, ift in ber erften big geschehen, und braucht's beiner nicht uns funftig zu hindern.

Rohl. Auf ein Bierteljahr wenigstens mußt bu uns zusagen.

Stumpf. Macht vier Wochen, damit tonnt ihr beibe zufrieden fenn.

Gbg. Meinetwegen.

Robl. Gure Sand!

Gbg. Und gelobt mir ben Bertrag ben ihr mit mir gemacht, schriftlich an alle Saufen zu senben, ihm bei Strafe streng nachzufommen,

Bild. Run ja! Coll gescheh n.

Gbg. Co verbind' ich mich euch auf vier Bochen.

Stumpf. Glud zu! Bas tu thuft, ichon' uns fern gnabigen herrn ben Pfalzgrafen.

Kohl (teise). Bewacht ihn. Daß niemand mit ihm rebe außer eurer Gegenwart.

Gbg. Lerfe! Rehr' zu meiner Frau. Steh ihr bei. Sie foll balb Nachricht von mir haben.

(Gbs, Stumpf, Georg, Lerfe, einige Bauern ab.)

Metler. Link (commen).

Mettler. Was horen wir von einem Bertrag? Was foll ber Bertrag?

Link. Es ift schandlich so einen Bertrag einzu- geben.

Rohl. Wir wissen so gut was wir wollen als ihr, und haben zu thun und zu lassen.

Bilb. Das Rasen und Brennen und Morden mußte doch einmal auschdren, heut oder morgen! so haben wir noch einen braven hauptmann dazu gewonnen.

Metler. Was aufhören! Du Verrather! Wars um find wir da? Uns an unsern Feinden zu rachen, uns empor zu helfen! — Das hat euch ein Fürstens knecht gerathen.

Rohl. Romm, Bild, er ift wie ein Bieh. (216.) Metler. Geht nur! Wird euch kein haufen zusstehn. Die Schurken! Link, wir wollen die Andern aufhetzen, Miltenberg dort drüben anzunden, und wenn's Handel setzt wegen des Bertrags, schlagen wir den Berträgern zusammen die Kopf ab.

Link. Wir haben bod) ben großen Saufen auf unfrer Seite.

# Bergunb Thal.

Gine Muble in ber Tiefe.

Ein Trupp Reiter. Beislingen (tommt aus ber Mahle mit Franzen und einem Boten).

Beislingen. Mein Pferd! — Ihr habt's den andern herrn auch angefagt?

Bote. Benigstens sieben Fahnlein werden mit euch eintreffen, im Balb hinter Miltenberg. Die

Bauern ziehen unten herum. Ueberall find Boten ausgeschickt, ber ganze Bund wird in Kurzem zusammen seyn. Fehlen kann's nicht; man fagt, es fen 3wist unter ihnen.

Weislingen. Defto beffer! - Frang! Frang. Gnabiger herr.

Weislingen. Richt' es punctlich aus. 3ch bind' es dir auf deine Seele. Gib ihr ben Brief. Sie soll vom hof auf mein Schloß! Sogleich! Du sollst sie abreisen sehn, und mir's dann melben.

Frang. Goll geschehen wie ihr befehlt.

Beislingen. Sag' ihr, fie foll wollen. (Bum Boten.) Fuhrt uns nun ben nachsten und beften Beg.

Bote. Wir muffen umziehen. Die Baffer find von den entfeslichen Regen alle ausgetreten.

# 3 arthaufen. Elifabeth. Lerfe.

Lerfe. Troftet euch, gnabige Frau!

Elisabeth. Ach Lerse, die Thranen ftunden ihm in den Augen, wie er Abschied von mir nahm. Es ist grausam, grausam!

Lerfe. Er wird zurudfehren.

Elifabeth. Es ift nicht bas. Wenn er anszog ruhmlichen Sieg zu erwerben, ba war mir's nicht web

um's Berg. Ich freute mich auf seine Ruckkunft, vor ber mir jest bang ift.

Lerfe. Gin fo edler Mann -

Elisabeth. Nenn' ihn nicht so, das macht neu Elend. Die Bbsewichter! Sie drohten ihn zu ermors ben und sein Schloß anzuzunden. — Wenn er wiederskommen wird — ich seh' ihn finster, finster. Seine Feinde werden lügenhafte Klagartifel schmieden, und er wird nicht sagen können: Nein!

Lerfe. Er wird und fann.

Elifabeth. Er hat feinen Bann gebrochen. Sag nein!

Lerse. Nein! Er war gezwungen; wo ist ber Grund ihn zu verdammen?

Elisabeth. Die Bosheit sucht keine Grunde, nur Ursachen. Er hat sich zu Rebellen, Missethätern, Mordern gesellt, ist an ihrer Spike gezogen. Sage nein!

Lerse. Laßt ab euch zu qualen und mich. Hasben sie ihm nicht feverlich zugesagt keine Thathandslungen mehr zu unternehmen, wie die bei Weinsberg? Hört' ich sie nicht selbst halbreuig sagen: wenn's nicht geschehen war, geschäh's vielleicht nie? Mußten nicht Fürsten und Herrn ihm Dank wissen, wenn er freiswillig Führer eines unbandigen Bolks geworden ware, um ihrer Raseren Einhalt zu thun und so viel Menschen und Besitzthümer zu schonen?

Lerse. Sende ihrem Korper Schlaf, lieber Bieter ber Menschen, wenn du ihrer Seele keinen Ereft geben willst!

Elisabeth. Georg hat versprochen Nachricht zu bringen. Er wird auch nicht durfen wie er will. Sie sind ärger als gefangen. Ich weiß man bewacht sie wie Feinde. Der gute Georg! Er wollte nicht von seinem Herrn weichen.

Lerse. Das herz blutete mir wie er mich von sid schickte. Wenn ihr nicht meiner hulfe beduftet, alle Gefahren bes schmählichsten Todes sollten mich nicht von ihm getrennt haben.

Elisabeth. Ich weiß nicht wo Sidingen ift. Wenn ich nur Marien einen Boten schicken konnte.

Lerfe. Schreibt nur, ich will bafur forgen.

(Mb.)

## Beieinem Dorf. Gby. Georg.

Gotz. Geschwind zu Pferbe, Georg! ich sehe Miltenberg brennen. Salten sie so ben Bertrag! Reit' hin, sag ihnen die Meinung. Die Mordbrenner! Ich sage mich von ihnen los. Sie sollen einen 3i-

umer zum hauptmann machen, nicht mich. Gestwind, Georg. (Georg ab.) Wollt' ich ware taufend beilen davon, und lag' im tiefsten Thurn der in der frien steht. Konnt' ich mit Ehren von ihnen komsten! Ich fahr' ihnen alle Tag durch den Sinn, sag' ben die bittersten Wahrheiten, daß sie mein mude erden und mich erlassen sollen.

Gin Unbefannter.

Gott gruß' euch fehr edler herr.

Sby. Gott dank' euch. Was bringt ihr? Euern Ramen?

Unbekannter. Der thut nichts zur Sache. Ich komme euch zu sagen, daß euer Kopf in Gefahr ift. Die Anführer sind mude sich von euch so harte Worte geben zu lassen, haben beschlossen euch aus dem Weg zu raumen. Mäßigt euch oder seht zu entwisschen, und Gott geleit' euch.

Gbg. Auf diese Art dein Leben zu laffen, Gbg, und so zu enden! Es sein drum! So ist mein Tod ber Welt das sicherste Zeichen, daß ich nichts Gemeines mit den Hunden gehabt habe.

Einige Bauern.

Erfter Bauer. herr, herr! Gie find geschlas gen, fie find gefangen.

Gbt. Wer?

3mepter Bauer. Die Miltenberg verbrannt

haben. Es zog sich ein Bunbischer Trupp hinter bem Berg hervor, und überfiel sie auf einmal.

Gby. Sie erwartet ihr Lohn. — D Georg! Georg! — Sie haben ihn mit ben Bbsewichtern gesfangen — Mein Georg! Mein Georg! —

#### Unführer (commen).

Link. Auf, herr hauptmann, auf! Es ift nicht Saumens Zeit. Der Feind ift in der Rabe und machtig.

Gbt. Ber verbrannte Miltenberg?

Metgler. Wenn ihr Umftande machen wollt, fo wird man euch weisen wie man keine macht.

Robl. Sorgt für unsere haut und eure. Auf!

Goth (zu Mester). Drohst du mir? Du Richtes 'wurdiger! Glaubst du, daß du mir fürchterlicher bist, weil des Grafen von Helfenstein Blut an beinen Kleis bern klebt?

Metler. Berlichingen!

Gbt. Du darfft meinen Namen nennen, und meine Kinder werben sich bessen nicht schämen.

Metgler. Mit bir feigem Rerl! Fürftendiener!

Gb & (haut ihn über ben Ropf bağ er fturgt. Die Anbern treten bagwischen).

Rohl. Ihr send rasend. Der Feind bricht auf allen Seiten 'rein und ihr habert!

Lint. Auf! Auf! (Aumuit und Schlacht.)

#### Beislingen. Reiter.

Beislingen. Nach! Nach! Sie flieben. Last ench Regen und Nacht nicht abhalten. Gbt ift unster ihnen, hor' ich. Wendet Fleiß an daß ihr ihn erwischt. Er ist schwer verwundet, sagen die Unsrigen. (Die Reiter ab.) Und wenn ich dich habe! — Es ist noch Enade, wenn wir heimlich im Gefängnist den Todesurtheil vollstrecken. — So verlischt er vor dem Andenken der Menschen, und du kannst freier athmen, thörichtes Herz.

(At.)

## Nacht, im wilben 23 alb. Bigeunerlager.

Bigennermutter (am Feuer).

Blid bas Strohbach über der Grube, Tochter, gibt hint Racht noch Regen genug.

#### Rnab (fommt).

Ein Samfter, Mutter. Da! 3men Relbmaus.

Mutter. Will sie bir abziehen und braten, und sollst eine Rapp haben von den Fellchen. — Du blutft?

Anab. Samfter hat mich biffen.

Mutter. Hol mir durr Holz, bag bas Feuer lob brennt wenn bein Bater kommt, wird naß fenn burch und burch.

Andre Zigeunerin (ein Kind auf dem Raden). Erste Zigeunerin. Hast du brav geheischen?

3wepte Zigeunerin. Wenig genug. Das Land ist voll Tumult herum, daß man sein's Lebens nicht sicher ist. Brennen zwey Dorfer lichterlob.

Erfte Zigeunerin. Ift bas bort brunten Brand, ber Schein? Seh ihm icon lang zu. Man ift bie Feuerzeichen am himmel zeither so gewohnt worben.

Bigeunerhauptmann, bren Gefellen (rommen).

Sauptmann. Sort ihr den wilden Jager? Erfte Zigeunerin. Er zieht grad' über uns hin. Sauptmann. Bie die Hunde bellen! Bau! Bau!

3wepter Zigeuner. Die Peitschen knallen.

Dritter Bigeuner. Die Jager jauchzen holla bo! Mutter. Bringt ja bes Teufels fein Gevad!

Sauptmann. Saben im Eruben gefischt. Die Bauern rauben felbit, ift's uns wohl vergonnt.

3mente Bigeunerin. Bas haft bu, Bolf?

Wolf. Einen hasen, da, und einen hahn; ein'n Bratspieß; ein Bundel Leinwand; drey Rochloffel und ein'n Pferdzaum.

Sticks. Ein' wullen Deck' hab' ich, ein Paar Stiefeln, und Junder und Schwefel.

Mutter. Ift alles pubelnaß, wollen's trod'nen, gebt ber.

Sauptmann. Sorch, ein Pferd! Geht! Seht mas ift.

#### Gb g (zu Pferb).

Gott sep Dank! Dort seh' ich Feuer, sind Zigeuner. Meine Bunden verbluten, die Feinde hinterher. Beiliger Gott, bu endigst grafilich mit mir!

Sauptmann. Ift's Friede daß bu fommft?

Gbt. Ich flehe Sulfe von euch. Meine Buns ben ermatten mich. helft mir vom Pferd!

Sauptmann. Self ihm! Ein edler Mann, an Geftalt und Wort.

Bolf (teife). Es ift Gbt von Berlichingen.

Sauptmann. Send willfommen! Alles ift euer mas wir haben.

Gbg. Dant euch.

Sauptmann. Rommt in mein Belt.

#### hauptmanns zelt.

Sauptmann. Gbg.

Sauptmann. Ruft der Mutter, fie foll Bluts wurzel bringen und Pflafter.

Sby (legt ben Sarnifc ab).

Sauptmann. Sier ift mein genertagemamms.

Gby. Gott lohn's.

#### Mutter (verbindt ibn).

Sauptmann. Ift mir herzlich lieb euch zu haben.

Gbg. Rennt ihr mich?

Sauptmann. Ber follte euch nicht tennen! Gbg, unfer Leben und Blut laffen wir fur euch.

#### Schricks.

Rommen durch den Bald Reiter. 'Sind Bin-

Sauptmann. Eure Berfolger! Sie follen nit bis zu euch tommen! Auf Schrick! Biete ben Ans bern! Wir fennen die Schliche beffer als fie, wir schießen fie nieder, eh sie uns gewahr werben.

Gbt (auein). D Kaiser! Raiser! Rauber beschibten beine Kinder. (Man bort scharf schießen.) Die wilden Kerls, starr und treu!

Bigeunerin.

Rettet ench! Die Feinde überwältigen.

Sby. Bo ift mein Pferd?

Bigeunerin. Bier bei.

Gbt (gartet sich, und sint auf ohne Kamisch). Zum Letztenmal sollen sie meinen Arm fühlen. Ich bin so schwach noch nicht. (A6.)

Bigeunerin. Er fprengt zu ben Unfrigen. (Mucht.)

Wolf. Fort fort! Alles verloren. Unfer haupt mann erschoffen. Gbg gefangen. (Gebeut ber Weiber und Blucht.)

#### Abelbeibens Schlafzimmer.

Abelheib (mit einem Brief).

Er, oder ich! Der Uebermuthige! Mir broben! — Bir wollen dir zuvorkommen. Bas schleicht durch ben Saal? (Es nopft) Ber ist draußen?

#### Frang (leife).

Macht mir auf, gnabige Frau.

Abelheid. Franz! Er verdient wohl daß ich ihm aufmache. (Läst ihn ein.)

Frang (faut ihr um ben Sais). Liebe gnabige Frau. Abelheib. Unverschamter! Wenn bich jemanb gehort hatte.

Frang. D es ichlaft alles, alles!

Adelheid. Bas willst du?

Frang. Mich lagt's nicht ruhen. Die Drohuns gen meines herrn, euer Schickfal, mein herz.

Abelheid. Er war sehr zornig, als du Abschied nahmst?

Franz. Als ich ihn nie gefehen. Auf ihre Guster foll fie, fagt' er, fie foll wollen.

Abelheid. Und wir folgen?

Frang. 3ch weiß nichts, gnabige Frau.

Abelheib. Betrogener thorichter Junge, du siehst nicht wo das hinaus will. Hier weiß er mich in Sicherheit. Denn lange steht's ihm schon nach meisner Freiheit. Er will mich auf seine Guter. Dort

hat er Gewalt mich zu behandeln, wie fein Saf ihm eingibt.

Frang. Er foll nicht!

Adelheid. Birft du ihn hindern?

Frang. Er foll nicht!

Abelheid. Ich feb' mein ganged Gend voraus. Bon seinem Schloß wird er mich mit Gewalt reißen, wird mich in ein Kloster sperren.

Frang. Solle und Tod!

Adelheib. Wirft du mich retten?

Frang. Ch alles! alles!

Abelheib (die weinend ihn umhalft). Franz, ach und zu retten!

Frang. Er foll nieder, ich will ihm ben Suß auf ben Nacken feten.

Abelheid. Reine Wuth! Du follst einen Brief an ihn haben, voll Demuth, daß ich gehorche. Und bieses Flaschchen gieß ihm unter das Getrant.

Frang. Gebt. Ihr follt frei fenn!

Abelheid. Frei! Wenn du nicht mehr zitternd auf deinen Zehen zu mir schleichen wirst — nicht mehr ich ängstlich zu dir sage: brich auf, Franz, der Morgen kommt.

# Heilbronn,

#### Elisabeth. Lerse.

Lerfe. Gott nehm das Elend von euch, guadige Frau. Marie ist hier.

Elisabeth. Gott sen Dank! Lerse, wir find in entsetzliches Elend versunken. Da ift's nun wie mir alles ahnete! Gefangen, als Meuter, Miffethater in ben tiefsten Thurn geworfen —

Lerfe. Ich weiß alles.

Elisabeth. Nichts, nichts weißt du, der Jam= mer ift zu groß! Sein Alter, seine Bunden, ein schlei= chend Fieber, und mehr als alles das, die Finsterniß seiner Seele, daß es so mit ihm enden soll.

Lerfe. Auch, und daß der Beislingen Commif- far ift.

Elifabeth. Beislingen?

Lerse. Man hat mit unerhörten Executionen versfahren. Mehler ist lebendig verbrannt, zu hunsberten gerädert, gespiest, geköpft, geviertelt. Das Land umher gleicht einer Mezge, wo Menschensleisch wohlseil ist.

Elisabeth. Weislingen Commissar! D Gott! Ein Strahl von Hoffnung. Marie soll mir zu ihm, er kann ihr nichts abschlagen. Er hatte immer ein weiches Herz, und wenn er sie sehen wird, die er so liebte, die so elend durch ihn ist — Wo ist sie?

Goethe's Werte. VIII. Bb.

Lerfe. Noch im Birthehaus. `

Elifabeth. Führe mich zu ihr. Sie muß gleich fort. Ich fürchte alles.

#### Beislingens Solof.

#### Weislingen.

Ich bin so frank, so schwach. Alle meine Gebeine find hohl. Ein elendes Fieber hat das Mark ausge: fressen. Reine Rub und Raft, weder Tag noch Nacht. Im halben Schlummer giftige Traume. Die vorige Er zog sein Nacht begegnete ich Gbgen im Bald. Schwert und forberte mich heraus. Ich faßte nach meinem, die hand versagte mir. Da fließ er's in bie Scheide, sah mich verächtlich an und ging hinter mich. — Er ist gefangen und ich zittre vor ihm. Elender Mensch! Dein Wort hat ihn zum Tode verurtheilt, und du bebst vor seiner Traumgestalt wie ein Miffethater! - Und foll er fterben? - Gbg! Gbg! - Wir Menschen fuhren uns nicht felbst; bofen Geistern ift Macht über uns gelaffen, daß fie ihren bollischen Muthwillen an unserm Verderben iben. (Gest fic. -) Matt! Matt! Bie find meine Ragel so blau! -Ein kalter, kalter, verzehrender Schweiß lahmt mir jedes Glied. Es breht mir alles vor'm Geficht. Konnt' ich schlafen. Ach -

### Maria (tritt auf).

Weislingen. Jesus Marie! — Las mir Ruh! Las mir Ruh! — Die Gestalt fehlte noch! Sie stirbt, Marie stirbt, und zeigt sich mir an. — Verlaß mich, seliger Geist, ich bin elend genug.

Maria. Weislingen, ich bin kein Geift. Ich bin Marie.

Beislingen. Das ift ihre Stimme.

Maria. Ich fomme meines Bruders Leben von bir zu erfleben. Er ift unschuldig, so ftrafbar er scheint.

Beislingen. Still, Marie! Du Engel des himmels bringst die Qualen der Solle mit dir. Rede nicht fort.

Maria. Und mein Bruder soll sterben? Beislingen, es ist entsetzlich, daß ich dir zu sagen brauche: er ist unschuldig; daß ich jammern muß, dich von dem abscheulichsten Morde zurück zu halten. Deine Seele ist bis in ihre innersten Tiefen von feindfeligen Machten besessen. Das ist Abelbert!

Weislingen. Du siehst, der verzehrende Athem des Todes hat mich angehaucht, meine Kraft sinkt nach dem Grabe. Ich stürbe als ein Elender, und du kommst mich in Verzweislung zu stürzen. Wenn ich reden konnte, dein höchster Haß wurde in Mitleid und Jammer zerschmelzen. D Marie! Marie!

Maria. Beiblingen, mein Bruder verfranket im Gefängniß. Seine schweren Bunden, fein Mter.

Und wenn bu fahig warft fein graues Saupt - Beislingen, wir murden verzweifeln.

Beislingen. Genug. (Bieht bie Schelle.)

Frang (in außerfter Bewegung).

Gnabiger Berr.

Beislingen. Die Papiere bort, Frang!

Franz (bringt fie).

Weislingen (reißt ein Pacet auf und zeigt Marien ein Papier). Hier ist beines Bruders Todesurtheil unterschrieben.

Maria. Gott im himmel!

Beislingen. Und so zerreiß' ich's! Er lebt. Aber kann ich wieder schaffen was ich zerstort habe? Beine nicht so, Franz! Guter Junge, dir geht mein Elend tief zu herzen.

Frang (wirft fich vor ihm nieber und faßt feine Rnie).

Maria (vor fich). Er ist sehr frank. Sein Ans blid zerreißt mir bas Herz. Wie liebt' ich ihn! und nun ich ihm nahe, fuhl' ich wie lebhaft.

Beislingen. Frang, fteh auf und laß bas Beinen! Ich fann wieber auffommen. Soffnung ift bei ben Lebenben.

Frang. Ihr werdet nicht. Ihr mußt fterben. Weislingen. Ich muß?

Frang (außer sich). Gift! Bon euerm Beibe! - Ich! Ich! (Rennt bavon.)

Weislingen. Marie, geh ihm nach. Er verzweifelt. (Maria ab.) Gift von meinem Weibe! Weh! Weh! Ich fuhl's. Marter und Tod!

Maria (inwendig). Hulfe! Hulfe!

Beislingen (will aufstehn). Gott, vermag ich bas nicht!

Maria (commt). Er ift hin. Jum Saalfenfter binaus fturzt' er wuthend in ben Main hinunter.

Beislingen. Ihm ist wohl. — Dein Bruder ist außer Gefahr. Die übrigen Commissarien, Seckenborf besonders, sind seine Freunde. Ritterlich Gefangniß werden sie ihm auf sein Bort gleich gewähren. Leb wohl, Maria, und geh.

Maria. Ich will bei dir bleiben, armer Ber- laffner.

Beislingen. Bohl verlassen und arm! Du bift ein furchtbarer Rader, Gott! - Mein Beib -

Maria. Entschlage bich bieser Gedanken. Rehre bein herz zu bem Barmherzigen.

Weislingen. Geh, liebe Seele, überlaß mich meinem Elend. — Entsetzlich! Auch beine Gegenwart, Marie, ber letzte Troft, ift Qual.

Maria (vor fich). Starte mich, o Gott! Meine Seele erliegt mit ber feinigen.

Beiblingen. Weh! Weh! Gift von meinem Beibe! — Mein Franz verführt durch die Abschenliche! Wie sie wartet, horcht auf den Boten, der ihr bie Nachricht bringe: er ift tobt. Und bu, Marie! Marie, warum bift bu gekommen, daß bu jede schlasfende Erinnerung meiner Sunden wecktest! Berlaß mich! Berlaß mich, daß ich sterbe.

Maria. Las mich bleiben. Du bift allein. Denk, ich sep beine Barterin. Bergis alles. Bergeffe bir Gott so alles, wie ich bir alles vergeffe.

Beislingen. Du Seele voll Liebe, bete für mich, bete für mich! Mein herz ift verschloffen.

Maria. Er wird fich beiner erbarmen. — Du bist matt.

Beislingen. Ich sterbe, sterbe und kann nicht ersterben. Und in dem fürchterlichen Streit des Les bens und Todes sind die Qualen der Holle.

Maria. Erbarmer, erbarme bich seiner! Nur Einen Blick beiner Liebe an sein Herz, baß es sich zum Trost bffne, und sein Geist Hoffnung, Lebenshoffnung in den Tod hinüberbringe!

In einem finstern engen Gewolbe. Die Richter bes heimlichen Gerichts.

(Alle vermummt.)

"Aeltefter. Richter bes heimlichen Gerichts, schwurt auf Strang und Schwert unftraflich zu senn, zu richten im Berborgnen, zu strafen im Berborgnen Gott gleich! Sind eure herzen rein und eure Sande,

hebt die Urme empor, ruft über die Miffethater: Behe! Behe!

MIle. Webe! Webe!

Aeltefter. Rufer, beginne bas Gericht!

Rufer. Ich Rufer rufe die Klag gegen den Miffethater. Des herz rein ist, bessen hand rein sind zu schweren auf Strang und Schwert, der klage bei Strang und Schwert! klage! klage!

Klager arint vor). Mein herz ist rein von Missethat, meine hande von unschuldigem Blut. Berzeih mir Gott bose Gedanken und hemme den Beg zum Billen! Ich hebe meine hand auf und klage! klage! klage!

Weltester. Wen klagst du an?

Klager. Klage an auf Strang und Schwert Abelheiben von Weislingen. Sie hat Ehebruchs sich schuldig gemacht, ihren Mann vergiftet durch ihren Knaben. Der Knab hat sich selbst gerichtet, der Mann ift todt.

Aleltefter. Schworft du zu dem Gott der Bahr= beit, daß du Bahrheit flagft?

Kläger. Ich schwbre.

Aeltester. Wurd es falsch befunden, beutst du beinen hals der Strafe des Mords und des Chebruchs? Rlager. Ich biete.

Meltester. Eure Stimmen. (Sie reben beimlich zu ihm.) Rlager. Richter bes heimlichen Gerichts, mas

ist euer Urtheil über Abelheiden von Beislingen, bes guchtigt bes Chebruchs und Mords?

Neltester. Sterben soll sie! sterben des bittern doppelten Todes; mit Strang und Dolch busen doppelte doppelte Missethat. Streckt eure hande empor, und rufet Weh über sie! Weh! Beh! In die hande des Rachers.

Alle. Weh! Weh! Weh!

Meltefter. Racher! Racher, tritt auf.

Råder (tritt vor).

Aeltester. Faß hier Strang und Schwert, sie zu tilgen von dem Angesicht des himmels, binnen acht Tage Zeit. Wo du sie sindest, nieder mit ihr in Staub! — Richter, die ihr richtet im Verborgenen und strafet im Verborgenen Gott gleich, bewahrt euer herz vor Missethat und eure hande vor unschuldigem Blut.

## Sof einer Sperberge.

Maria. Lerfe.

Maria. Die Pferde haben genug geraftet. Wir wollen fort, Lerse.

Lerse. Ruht doch bis an Morgen. Die Nacht ist gar unfreundlich.

Maria. Lerfe, ich habe keine Ruhe bis ich meis nen Bruder gesehen habe. Laß uns fort. Das Bets ter hellt sich aus, wir haben einen schonen Tag zu gewarten.

Lerfe. Wie ihr befehlt.

## Heilbronn im Thurn.

Gbg. Elifabeth.

Elisabeth. Ich bitte dich, lieber Mann, rede mit mir. Dein Stillschweigen angstet mich. Du versglühst in dir selbst. Komm, laß uns nach deinen Wunden sehen; sie bessern sich um vieles. In der muthlosen Finsterniß erkenn' ich dich nicht mehr.

Gbt. Suchtest du ben Gbt? Der ist lang' hin. Sie haben mich nach und nach verstümmelt, meine Hand, meine Freiheit, Guter und guten Namen. Mein Ropf, was ist an dem? — Was hort ihr von Georzgen? Ift Lerse nach Georgen?

Elisabeth. Ja Lieber! Richtet euch auf, es fann fich vieles wenden.

Son. Wen Gott niederschlägt, der richtet sich selbst nicht auf. Ich weiß am besten was auf meisnen Schultern liegt. Ungluck bin ich gewohnt zu dulden. Und jetzt ist's nicht Weislingen allein, nicht der Tod des Kaisers und meine Wunden — Es ist alles zusammen. Meine

Stunde ist kommen. Ich hoffte fie follte fenn wie mein Leben. Se in Wille geschehe.

Elisabeth. Willt du nicht was effen?

Gbg. Nichts, meine Frau. Sieh wie die Sonne braußen scheint.

Elisabeth. Ein iconer Fruhlingstag.

Gbg. Meine Liebe, wenn du den Machter beres ben konntest, mich in sein klein Gartchen zu laffen auf eine halbe Stunde, daß ich der lieben Sonne genoffe, bes heitern himmels und der reinen Luft.

Elifabeth. Gleich! und er wird's wohl thun.

### Gärtchen am Thurn.

Maria. Lerfe.

Maria. Geh hinein und fieh wie's fteht. (Lerfe ab.)

Elifabeth. Båchter.

Elisabeth. Gott vergelt' euch die Lieb' und Treu' an meinem herrn. (Bachter ab.) Maria, mas bringft bu?

Maria. Meines Brubers Sicherheit. Ach, aber mein herz ist zerrissen. Weistlingen ist tobt, vergiftet von seinem Weibe. Mein Mann ist in Gefahr. Die Fürsten werden ihm zu mächtig, man sagt er sep eins geschlossen und belagert.

Elifabeth. Glaubt bem Geruchte nicht. Und lagt Gogen nichts merfen.

Maria. Wie fteht's um ihn?

Elisabeth. Ich fürchtete, er wurde deine Rud's kunft nicht erleben. Die hand des herrn liegt schwer auf ihm. Und Georg ist tobt.

Maria. Georg! ber goldne Junge!

Elisabeth. Als die Nichtswürdigen Miltenberg verbrannten, sandte ihn sein Herr ihnen Einhalt zu thun. Da fiel ein Trupp Bundischer auf sie los.
— Georg! hatten sie sich Alle gehalten wie er, sie hatten Alle das gute Tewissen haben mussen. Biel wurden erstochen, und Georg mit: er starb einen Reisterstod.

Maria. Beiß es Gog?

Elisabeth. Wir verbergen's vor ihm. Er fragt mich zehnmal bes Tags, und schieft mich zehnmal bes Tags zu forschen was Georg macht. Ich fürchte seinem Herzen biesen letzten Stoß zu geben.

Maria. D Gott, was find die hoffnungen biefer Erden!

Gbg. Lerfe. Bachter.

Gon. Allmächtiger Gott! Wie wohl ist's einem unter deinem himmel! Wie frei! — Die Baume treiben Knospen und alle Welt hofft. Lebt wohl, meine Lieben; meine Wurzeln sind abgehauen, meine Kraft sinkt nach dem Grabe.

Elisabeth. Darf ich Lerfen nach beinem Sohn in's Rloster schicken, daß du ihn noch einmal siehst und segnest?

Gby. Laß ihn, er ist heiliger als ich, er braucht meinen Segen nicht. — An unfrem Hochzeittag, Elissabeth, ahnte mir's nicht daß ich so sterben wurde. — Mein alter Vater segnete und, und eine Nachkommenschaft von edeln tapfern Sohnen quoll aus seinem Gebet. — Du hast ihn nicht erhort, und ich bin der Letzte. — Lerse, dein Angesicht freut mich in der Stunde des Todes mehr als im muthigsten Gesecht. Damals führte mein Geist den eurigen; jetzt hältst du mich aufrecht. Ach daß ich Georgen noch einmal sähe, mich an seinem Blick wärmte! — Ihr seht zur Erden und weint — Er ist todt — Georg ist todt. — Stirb, Got — Du hast dich selbst überlebt, die Edeln überlebt. — Wie starb er? — Ach singen sie ihn unter den Mordbrennern, und er ist hingerichtet?

Elisabeth. Rein, er wurde bei Miltenberg ersftochen. Er wehrte fich wie ein Low' um feine Freibeit.

Gbig. Gott sen Dank! — Er war der beste Junge unter der Sonne und tapfer. — Lbse meine Seele nun. — Arme Frau! Ich lasse dich in einer verderbten Welt. Lerse, verlaß sie nicht. — Schließt eure Herzen son sorgfältiger als eure Thore. Es kommen die Zeiten des Betrugs, es ist ihm Freiheit gegeben. Die Nichtswürdigen werden regieren mit List, und ber Eble

wird in ihre Netze fallen. Maria, gebe dir Gott beis nen Mann wieder. Moge er nicht so tief fallen, als er hoch gestiegen ist! Selbitz starb, und der gute Kais ser, und mein Georg. — Gebt mir einen Trunk Wass ser. — Himmlische Luft — Freiheit! Freiheit! (Er stirbt.)

Elifabeth. Nur droben, droben bei dir. Die Belt ift ein Gefangnis.

Maria. Ebler Mann! Ebler Mann! Behe bem Jahrhundert, bas bich von sich stieß!

Lerse. Webe der Nachkommenschaft, die dich verkennt!

• • . • • • • .

# Egmont.

Ein Trauerspiel
in fünf Aufzügen.

#### Personen.

Margarete von Parma, Tochter Rarle bes Funft Regentin ber Niederlande.

Graf Egmont, Pring von Gaure.

Bilbelm von Oranien.

Bergog von Alba.

Ferdinand, fein naturlicher Sohn.

Machiavell, im Dienfte ber Regentin.

Richard, Egmonte Beheimschreiber.

Silva, gomez, unter Alba dienend.

Clarchen, Egmonte Beliebte.

Ihre Mutter.

Bradenburg, ein Burgerefohn.

Soest, Kramer, Jetter, Schneiber, Zimmermann,

Burger von Bruffel.

Seifensieder,

Bund, Soldat unter Egmont.

Runfum, Invalide und taub.

Banfen, ein Schreiber.

Bolt, Gefolge, Bachen u. f. w.

\_ Der Schauplat ift in Bruffel.

# Erster Aufzug.

Armbruft fchtegen.

Soldaten und Burger (mit Armbruffen).

Jetter (Burger von Bruffel, Schneiber, tritt vor und fpannt bie Armbruft). Soeft (Burger von Bruffel, Rramer).

#### Goeft.

Nun schießt nur hin, daß es alle wird! Ihr nehmt mir's doch nicht! Dren Ringe schwarz, die habt ihr eure Tage nicht geschossen. Und so war' ich für dieß Jahr Meister.

Fetter. Meister und Konig dazu. Wer miß= gonnt's euch? Ihr sollt dafür auch die Zeche doppelt bezahlen; ihr sollt eure Geschicklichkeit bezahlen, wie's recht ift.

## Buyce

(ein Hollander, Solbat unter Egmont).

Fetter, den Schuß handl' ich euch ab, theile den Gewinnst, traktire die herren: ich bin schon lange Sonte's Weste. VIII. 200.

hier und fur viele Soflichkeit Schuldner. Fehl' ich, fo ift's ale wenn ihr geschoffen hattet.

Soeft. Ich sollte brein reden: denn eigentlich verlier' ich babei. Doch, Bunck, nur immerhin.

Bund (fcieger. Run, Pritschmeister, Revereng! - Eine! 3men! Drey! Bier!

Soeft. Bier Ringe? Es fen!

Alle. Bivat, herr Konig, boch! und abermal boch!

Bund. Danke, ihr herren. Bare Meifter pu viel! Danke fur die Ehre.

Jetter. Die habt ihr euch felbst zu banten.

Ruhfum (ein Friestander, Invalide und taub).

Daß ich euch fage!

Soeft. Wie ift's, Alter?

Runfum. Daß ich euch fage! - Er schießt wie sein herr, er schießt wie Egmont.

Bund. Gegen ihn bin ich nur ein armer Schluder. Mit der Buchse trifft er erst, wie Keiner in der Welt. Nicht etwa wenn er Glud oder gute Laune hat; nein! wie er anlegt, immer rein schwarz geschosen. Gelernt habe ich von ihm. Das ware auch ein Kerl, der bei ihm diente und nichts von ihm lernte.

— Nicht zu vergessen, meine herren! Ein Konig nahrt seine Leute; und so, auf des Konigs Rechnung, Wein ber!

Fetter. Es ist unter uns ausgemacht, daß jeder —

Buyd. Ich bin fremd und Rouig, und achte eure Gefete und herkommen nicht.

Jetter. Du bift ja årger als ber Spanier; ber bat fie uns boch bisber laffen muffen.

Runfum. Bas?

Soest (laut). Er will uns gastiren; er will nicht haben daß wir zusammenlegen, und der Konig nur bas Doppelte zahlt.

Runfum. Last ihn! doch ohne Prajudig! Das ist auch seines Herrn Art, splendid zu senn, und es laufen zu lassen wo es gedeiht.

(Gie bringen Bein.)

Alle. Ihro Majestat Wohl! Soch!

Fetter (311 Buna). Bersteht sich Eure Majestät. Bund. Danke von herzen, wenn's both so feyn soll.

Soeft. Bohl! Denn unserer Spanischen Majes ftat Gesundheit trinkt nicht leicht ein Niederländer von herzen.

Runfum. Ber?

Soest (taut). Philipps des Zwepten, Konigs in Spanien.

Rupfum. Unfer allergnabigfter Abnig und herr! Bott geb' ihm langes Leben.

Soeft. Sattet ihr feinen herrn Bater, Rarl ben Funften, nicht lieber?

Ruysum. Gott trost' ihn! Das war ein herr! Er hatte die Hand über den ganzen Erdboden, und war euch alles in allem; und wenn er euch begegnete, so grüßt' er euch wie ein Nachbar den andern; und wenn ihr erschrocken wart, wußt' er mit so guter Manier — Ja, versteht mich — Er ging aus, ritt aus, wie's ihm einkam, gar mit wenig Leuten. Haben wir doch Alle geweint, wie er seinem Sohn das Regiment hier abtrat — sagt' ich, versteht mich — ber ist schon anders, der ist majestätischer.

Jetter. Er ließ sich nicht sehen, ba er hier war, als in Prunt und thniglichem Staate. Er spricht wenig, sagen die Leute.

Soeft. Es ist kein herr fur uns Niederlander. Unfre Fursten muffen froh und frei seyn wie wir, leben und leben laffen. Wir wollen nicht verachtet mch gedruckt seyn, so gutherzige Narren wir auch find.

Jetter. Der Ronig, dent ich, mare mohl ein gnabiger herr, wenn er nur beffere Rathgeber hatte.

Soeft. Nein, nein! Er hat kein Gemuth gegen uns Niederlander, sein herz ist dem Bolke nicht geneigt, er liebt uns nicht; wie konnen wir ihn wieder lieben? Warum ist alle Welt dem Grafen Egmont so hold? Warum trugen wir ihn Alle auf den Sanden? Weil man ihm ansieht daß er uns wohl will; weil mn die Frohlichkeit, das freie Leben, die gute Meisung aus den Augen sieht; weil er nichts besitzt, das e dem Dürftigen nicht mittheilte, auch dem, der's icht bedarf. Last den Grafen Egmont leben! Bunck, n euch ist's die erste Gesundheit zu bringen! Bringt ures Herrn Gesundheit aus.

Bund. Bon ganzer Seele benn: Graf Egmont

Runfum. Ueberwinder bei St. Quintin.

Bund. Dem helben von Gravelingen!

Alle. Soch!

Runsum. St. Quintin war meine letzte Schlacht. 3ch konnte kaum mehr fort, kaum die schwere Buchse nehr schleppen. Hab' ich doch den Franzosen noch kins auf den Pelz gebrennt, und da kriegt' ich zum Ibschied noch einen Streifschuß an's rechte Bein.

Bund. Gravelingen! Freunde! da ging's frisch! Den Sieg haben wir allein. Brannten und sengten ie wälschen Hunde nicht durch ganz Flandern? Aber ch mein', wir trafen sie! Ihre alten, handsesten Kerle nielten lange wider, und wir drängten und schossen und hieben, daß sie die Mäuler verzerrten und ihre kinien zuckten. Da ward Egmont das Pferd unter vem Leibe niedergeschossen, und wir stritten lange hinzber herüber, Mann für Mann, Pferd gegen Pferd, hause mit Hause, auf dem breiten flachen-Sand' an der See hin. Auf einmal kam's, wie vom Himmel

berunter, von der Mundung bes Aluffes, bas, bau! immer mit Ranonen in die Frangofen drein. Es waren Englander, die unter dem Admiral Malin von ungefahr von Dunkirchen ber vorbeifuhren. 3war viel balfen sie uns nicht; sie konnten nur mit ben kleinften Schiffen herbei, und bas nicht nab' genug; schoffen auch wohl unter und - Es that boch gut! Es brach die Balfchen und bob unfern Muth. Da ging's! Rid! rad! herüber, himiber! Alles tobt geschlagen, alles in's Baffer gesprengt. Und die Rerle ersoffen, wie sie bas Baffer schmedten; und was wir Sollans ber waren, gerad hinten drein. Une, die wir beiblebig find, mard erst wohl im Baffer wie den Arbicben: und immer die Feinde im Fluß zusammengehauen, meggeschoffen wie bie Enten. Bas nun noch burchbrach, schlugen euch auf ber Flucht die Bauerweiber mit Sacken und Mistgabeln todt. Mußte boch bie Balfche Majestät gleich bas Pfotchen reichen und Kriebe machen. Und den Frieden send ihr uns schul dia, dem großen Egmont schuldig.

Alle. Soch! dem großen Egmont hoch! und abermal hoch!

Setter. Satte man uns ben fatt ber Margrete von Parma jum Regenten gefett!

Soest. Nicht so! Wahr bleibt mahr! Ich laffe mir Margareten nicht schelten. Nun ift's an mir. Es lebe unfre gnab'ge Frau! Alle. Gie lebe!

Soest. Wahrlich, treffliche Weiber sind in dem Jamse. Die Regentin lebe!

Jetter. Klug ist sie, und mäßig in allem was sie thut; hielte sie's nur nicht so steif und fest mit ben Pfassen. Sie ist doch auch mit schuld, daß wir die vierzehn neuen Bischoffsmilzen im Lande haben. Bozu die nur sollen? Nicht wahr, daß man Fremde in die guten Stellen einschieben kann, wo sonst Aebte aus den Kapiteln gewählt wurden? Und wir sollen glauben es sen um der Religion willen. Ja es hat sich. An dren Bischoffen hatten wir genug: da ging's ehrlich und ordentlich zu. Nun muß doch auch jeder thun als ob er nothig wäre; und da setz's allen Ausgenblick Berdruß und Händel. Und je mehr ihr das Ding rüttelt und schüttelt, besto trüber wird's. (Sie trinken.)

Soeft. Das war nun des Konigs Wille; fie kann nichts davon, noch dazu thun.

Jetter. Da follen wir nun die neuen Psalmen nicht singen; aber Schelmenlieder, so viel wir wollen. Und warum? Es sepen Reperepen drin, sagen fie, und Sachen, Gott weiß. Ich hab' ihrer doch auch gessungen; es ist jest was neues, ich hab' nichts drin gesehen.

Bund. Ich wollte sie fragen! In unsrer Provinz singen wir was wir wollen. Das macht daß Graf Egmont unser Statthalter ist; ber fragt nach fo etwas nicht. — In Gent, Opern, durch ganz Flanzbern fingt sie, wer Belieben hat. (Lant) Es ift ja wohl nichts unschuldiger, als ein geiftlich Lieb? Nicht wahr, Bater?

Runfum. En wohl! Es ift ja ein Gottesbienft, eine Erbauung.

Jetter. Sie sagen aber, es sep nicht auf die rechte Art, nicht auf ihre Art; und gefährlich ist's doch immer, da läßt man's lieber seyn. Die Inquissitionsdiener schleichen herum und passen auf; mancher ehrliche Mann ist schon unglücklich geworden. Der Gewissenszwang sehlte noch! Da ich nicht thun darf was ich mochte, konnen sie mich doch denken und singen lassen was ich will.

Soest. Die Inquisition kommt nicht auf. Wir sind nicht gemacht, wie die Spanier, unser Gewissen tyrannisiren zu lassen. Und der Adel muß auch bei Zeiten suchen ihr die Flügel zu beschneiden.

Jetter. Es ist sehr fatal. Wenn's den lieben Leuten einfällt in mein Haus zu stürmen, und ich sit an meiner Arbeit, und summe just einen Franzdsischen Psalm, und denke nichts dabei, weder Gutes noch Boses; ich summe ihn aber weil er mir in der Kehle ist; gleich bin ich ein Ketzer und werde eingesteckt. Oder ich gehe über kand, und bleibe bei einem Hausen Bolks stehen, das einem neuen Prediger zuhdrt, einem von denen die aus Deutschland gekommen sind; auf

ber Stelle heiß ich ein Rebell, und komme in Gefahr meinen Ropf zu verlieren. Habt ihr je Ginen prediz gen horen?

Soest. Wadre Leute. Neulich hort ich Einen auf dem Felde vor tausend und tausend Menschen sprechen. Das war ein ander Gekoch', als wenn unstre auf der Kanzel herumtrommeln und die Leute mit lateinischen Brocken erwürgen. Der sprach von der Leber weg; sagte, wie sie uns disher hatten bei der Nase herumgeführt, uns in der Dummheit erhalten, und wie wir mehr Erleuchtung haben konnten. — Und das bewies er euch alles aus der Bibel.

Jetter. Da mag doch auch was dran seyn. Ich sagt's immer selbst, und grübelte so über die Sache nach. Mir ist's lang' im Kopf herumgegangen.

Bund. Es lauft ihnen auch alles Bolf nach. Soeft. Das glaub' ich, wo man was gutes boren fann und was neues.

Jetter. Und was ist's benn nun? Man kann ja einen jeden predigen lassen nach seiner Weise.

Bund. Frisch, ihr herren! Ueber bem Schwasten vergest ihr ben Wein und Oranien.

Jetter. Den nicht zu vergessen. Das ist ein rechter Wall: wenn man nur an ihn benkt, meint man gleich man könne sich hinter ihn verstecken, und ber Teufel brächte einen nicht hervor. Hoch! Wilhelm von Oranien, hoch!

Alle. Hoch! hoch!

So eft. Nun, Alter, bring' auch beine Gefundheit. Runfum. Alte Solbaten! Alle Solbaten! Es lebe der Krieg!

Bund. Bravo, Alter! Alle Goldaten! Es lebe ber Rrieg!

Jetter. Rrieg! Rrieg! Wift ihr auch was ihr ruft? Daß es euch leicht vom Munde geht ist wohl naturlich; wie lumpig aber unser einem babei zu Muthe ift, kann ich nicht fagen. Das ganze Jahr bas Getrommel zu horen; und nichts zu horen, als wie da ein haufen gezogen kommt und bort ein ans brer, wie fie über einen Sugel tamen und bort bei einer Muble hielten, wie viel ba geblieben find, wie viel bort, und wie sie sich brangen, und Giner ges winnt, der Undere verliert, ohne daß man fein Tage begreift, wer was gewinnt ober verliert. Wie eine Stadt eingenommen wird, die Burger ermorbet werben, und wie's ben armen Beibern, ben unschuldigen Rinbern ergeht. Das ift eine Noth und Angst, man bentt . jeden Augenblick: "Da kommen sie! Es geht uns aud) so."

Soeft. Drum muß auch ein Burger immer in Baffen geubt fenn.

Jetter. Ja, es ibt fich, wer Frau und Rinder hat. Und boch hor' ich noch lieber von Soldaten, als ich sie sehe. Bund. Das follt' ich übel nehmen.

Jetter. Auf euch ist's nicht gesagt, Landsmaun. Wie wir die Spanischen Besatzungen los waren, holten wir wieder Athem.

Soest. Gelt! die lagen dir am schwersten auf? Jetter. Berir' Er sich.

Soeft. Die hatten scharfe Einquartierung bei bir.

Jetter. Halt bein Maul.

Soeft. Sie hatten ihn vertrieben aus der Ruche, dem Reller, der Stube — dem Bette.

(Sie lachen.)

Jetter. Du bift ein Tropf.

Bund. Friede, ihr Herren! Muß der Soldat Friede rufen? — Nun da ihr von uns nichts hören wollt, nun bringt auch eure Gesundheit aus, eine burs gerliche Gesundheit.

Jetter. Dazu sind wir bereit! Sicherheit und Rube!

Soest. Ordnung und Freiheit!

Bund. Brav! bas find auch wir zufrieden.

(Sie stoßen an und wiederholen frohlich die Worte, boch, daß jeder ein anders ausruft, und es eine Art Canon wird. Der Alte horcht und fällt endlich auch mit ein.)

Alle. Sicherheit und Ruhe! Ordnung und Frei-

#### Palast der Regentin.

Margarete von Parma (m Jagbeteibern). Hofleute. Pagen. Bebiente.

Regentin.

Ihr ftellt bas Jagen ab, ich werde heut nicht reiten. Sagt Machiavellen, er foll zu mir kommen.

(Mue geben ab.)

Der Gebanke an biese schrecklichen Begebenheiten lagt mir feine Rube! Nichts fann mich ergegen, nichts mich zerftreuen; immer find diese Bilber, diese Gorgen vor mir. Run wird ber Konig fagen, bieg fen'n die Rolgen meiner Gute, meiner Nachficht; und boch fagt mir mein Gewiffen jeden Augenblict, bas Rathlichfte, bas Beste gethan zu haben. Sollte ich früher mit bem Sturme bes Grimmes diese Flammen anfachen und umbertreiben? 3ch hoffte fie zu umftellen, fie in fich felbst zu verschutten. Ja, was ich mir felbst fage. was ich wohl weiß, entschuldigt mich vor mir selbst; aber wie wird es mein Bruder aufnehmen? Denn, ift es ju laugnen? Der Uebermuth ber fremben Lebrer hat sich taglich erhoht; sie haben unser Deiligthum gelaftert, die stumpfen Sinne des Pobels gerruttet und den Schwindelgeist unter fie gebannt. Beifter haben fich unter die Aufrührer gemischt, und schreckliche Thaten find geschehen, die zu benten fcauderhaft ist, und die ich nun einzeln nach Sofe zu berichten habe, schnell und einzeln, damit mir der allgemeine Ruf nicht zuvor komme, damit der König nicht denke man wolle noch mehr verheimlichen. Ich sehe kein Mittel, weder strenges, noch gelindes, dem Uebel zu steuern. D was sind wir Großen auf der Woge der Menschheit? Wir glauben sie zu beherrschen, und sie treibt uns auf und nieder, hin und her.

#### Machiavell (tritt auf).

Regentin. Sind die Briefe an den Ronig auf= gefett?

Machiavell. In einer Stunde werbet ihr fie unterschreiben tonnen.

Regentin. Sabt ihr den Bericht ausführlich genug gemacht?

Machiavell. Ausführlich und umftandlich, wie es ber Konig liebt. Ich erzähle, wie zuerst zu St. Omer die bilderstürmerische Buth sich zeigt. Wie eine rasende Menge mit Staben, Beilen, hammern, Leitern, Stricken versehen, von wenig Bewaffneten bezgleitet, erst Kapellen, Kirchen und Kloster anfallen, die Andachtigen verjagen, die verschlossenen Pforten aufbrechen, alles umtehren, die Altare niederreißen, die Statuen ber Heiligen zerschlagen, alle Gemählbe verderben, alles was sie nur Geweihtes, Geheiligtes antressen, zerschmettern, zerreißen, zertreten. Wie sich bet Hause unterwegs vermehrt, die Einwohner von

Opern ihnen die Thore erdffnen. Bie sie den Dom mit unglaublicher Schnelle verwüsten, die Bibliothek bes Bischoffs verbrennen. Wie eine große Menge Bolks, von gleichem Unsun ergriffen, sich über Menin, Comines, Berwich, Lille verbreitet, nirgend Bidersstand sindet, und wie fast durch ganz Flandern in Einem Augenblicke die ungeheure Verschwbrung sich erstlart und ausgeführt ist.

Regentin. Ach, wie ergreift mich aufs neue ber Schmerz bei beiner Wieberholung! Und bie Furcht gesellt sich bazu, bas Uebel werbe nur größer und grbser werben. Sagt mir eure Gebanten, Rachiavell!

Machiavell. Berzeihen eure Hoheit, meine Gebanken sehen Grillen so ahnlich; und wenn ihr auch immer mit meinen Diensten zufrieden wart, habt ihr boch selten meinem Rath folgen mögen. Ihr sagtet oft im Scherze: "Du siehst zu weit, Machiavell! Du solltest Geschichtschreiber seyn: wer handelt muß far's Rachste sorgen." Und boch, habe ich diese Geschichte nicht voraus erzählt? Hab' ich nicht alles voraus gesesehen?

Regentin. Ich sehe auch viel voraus, ohne es andern zu tonnen.

Machiavell. Ein Wort für tausend: 3hr uns terbrückt die neue Lehre nicht. Last sie gelten, sons bert sie von den Rechtgläubigen, gebt ihnen Rirchen, fast sie in die burgerliche Ordnung, schränkt fie ein; und so habt ihr die Aufrührer auf einmal zur Ruhe gebracht. Jede andern Mittel sind vergeblich, und ihr verheert das Land.

Regentin. Hast du vergessen, mit welchem Absschu mein Bruder selbst die Frage verwarf, ob man die neue Lehre dulden könne? Weißt du nicht, wie er mir in jedem Briese die Erhaltung des wahren Glausbens auß eifrigste empsiehlt? daß er Ruhe und Einigkeit auf Rosten der Religion nicht hergestellt wissen will? Halt er nicht selbst in den Provinzen Spione, die wir nicht kennen, um zu ersahren, wer sich zu unser Weinung hinüber neigt? Hat er nicht zu unser Verwunderung uns diesen und jenen genannt, der sich in unser Nähe heimlich der Rezeren schuldig machte? Besiehlt er nicht Strenge und Schärse? Und ich soll gelind senn? ich soll Vorschläge thun, daß er nachsehe, daß er dulde? Würde ich nicht alles Verstrauen, allen Glauben bei ihm verlieren?

Machiavell. Ich weiß wohl; der Kdnig besfiehlt, er läßt euch seine Absüchten wissen. Ihr sollt Ruhe und Friede wieder herstellen, durch ein Mittel, das die Gemüther noch mehr erbittert, das den Krieg unvermeidlich an allen Enden anblasen wird. Bedenkt was ihr thut. Die größten Kausseute sind angesteckt, der Adel, das Bolk, die Soldaten. Was hilft es auf seinen Gedanken beharren, wenn sich um uns alles andert? Mochte doch ein guter Geist Philippen eins

geben, baß es einem Konige auftandiger ift, Burger zweperlei Glaubens zu regieren, als sie burch einander aufzureiben.

Regentin. Solch ein Wort nie wieder. 3ch weiß wohl, daß Politik selten Treu' und Glauben halten kann, daß sie Offenheit, Gutherzigkeit, Nachziebigkeit aus unsern Herzen ausschließt. In weltzlichen Geschäften ist das leider nur zu wahr; sollen wir aber auch mit Gott spielen wie unter einander? Sollen wir gleichzültig gegen unsre bewährte Lehre senn, für die so viele ihr Leben aufgeopfert haben? Die sollten wir hingeben an hergelaufne, ungewisse, sich selbst widersprechende Neuerungen?

Machiavell. Denkt nur beswegen nicht abler von mir.

Regentin. Ich kenne bich und beine Treue, und weiß, daß einer ein ehrlicher und verständiger Mann seyn kann, wenn er gleich den nachsten besten Weg zum heil seiner Seele verfehlt hat. Es sind noch andere, Machiavell, Manner die ich schätzen und tadeln muß.

Machiavell. Ben bezeichnet ihr mir?

Regentin. Ich fann es gestehen, baß mir Egs mont heute einen recht innerlichen tiefen Berbruß er= regte.

Machiavell. Durch welches Betragen? Regentin. Durch fein gewbhnliches, burch Gleich= gultigkeit und Leichtsinn. Ich erhielt die schreckliche Botschaft, eben als ich von vielen und ihm begleitet aus der Kirche ging. Ich hielt meinen Schmerz nicht an, ich beklagte mich laut und rief, indem ich mich zu ihm wendete: "Seht, was in eurer Provinz entssteht! Das dulbet ihr, Graf, von dem der Konig sich alles versprach?"

Machiavell. Und mas antwortete er?

Regentin. Als wenn es nichts, als wenn es eine Nebensache ware, versetze er: Waren nur erst bie Niederlander über ihre Verfassung beruhigt! Das Uebrige murde sich leicht geben.

Machiavell. Bielleicht hat er wahrer, als klug und fromm gesprochen. Wie soll Zutrauen entstehen und bleiben, wenn der Niederlander sieht, daß es mehr um seine Besitzthumer als um sein Bohl, um seiner Seele Heil zu thun ist? Haben die neuen Bischbsse mehr Seelen gerettet, als fette Pfrunden geschmaust, und sind es nicht meist Fremde? Noch werden alle Statthalterschaften mit Niederlandern besetz; lassen sie größte, unwiderstehlichste Begierde nach diesen Stellen empfinden? Will ein Bolk nicht lieber nach seiner Art von den Seinigen regieret werden, als von Fremden, die erst im Lande sich wieder Besitzthumer auf Unkosten aller zu erwerben suchen, die einen fremden

Maßstab mitbringen, und unfreundlich und ohne Theils nehmung herrschen?

Regentin. Du stellst bich auf bie Seite ber Gegner.

Machiavell. Mit dem Bergen gewiß nicht; und wollte, ich konnte mit dem Berftande gang auf ber unfrigen fenn.

Regentin. Wenn du so willst, so that' es noth, ich trate ihnen meine Regentschaft ab; benn Egmont und Oranien machten sich große hoffnung, biesen Plat einzunehmen. Damals waren sie Gegner; jest sind sie gegen mich verbunden, sind Freunde, unzertrennliche Freunde geworden.

Machiavell. Ein gefährliches Paar.

Regentin. Soll ich aufrichtig reben; ich fürchte Dranien, und ich fürchte für Egmont. Oranien finnt nichts Gutes, seine Gedanken reichen in die Ferne, er ist heimlich, scheint alles anzunehmen, wiberspricht nie, und in tiefster Chrfurcht, mit größter Borsicht thut er was ihm beliebt.

Machiavell. Recht im Gegentheil geht Egmont einen freien Schritt, als wenn bie Belt ihm gehorte.

Regentin. Er tragt das haupt so hoch, als wenn die hand ber Majestat nicht über ihm schwebte.

Machiavell. Die Augen bes Bolts find alle nach ihm gerichtet, und bie herzen hangen an ihm.

Regentin. Die hat er einen Schein vermieben;

als wenn niemand Rechenschaft von ihm zu fordern hatte. Noch trägt er den Namen Egmont. Graf Egmont freut ihn sich nennen zu hören; als wollte er nicht vergessen, daß seine Borfahren Besiger von Geldern waren. Warum nennt er sich nicht Prinz von Gaure, wie es ihm zukommt? Warum thut er das? Will er erloschne Rechte wieder geltend machen?

Machiavell. Ich halte ihn fur einen treuen Diener bes Ronigs.

Regentin. Wenn er wollte, wie verdient konnte er sich um die Regierung machen; anstatt daß er uns schon, ohne sich zu nuten, unsäglichen Verdruß gesmacht hat. Seine Gesellschaften, Gastmahle und Geslage haben den Abel mehr verbunden und verknüpft, als die gefährlichsten heimlichen Jusammenkunfte. Mit seinen Gesundheiten haben die Gäste einen dauernden Rausch, einen nie sich verziehenden Schwindel geschöpft. Wie oft setzt er durch seine Scherzreden die Gemüther des Volks in Bewegung, und wie stutzte der Pobel über die neuen Livreen, über die thörichten Abzeichen der Bedienten!

Machiavell. Ich bin überzeugt, es war ohne

Regentin. Schlimm genug. Wie ich fage: er schadet uns, und nutt fich nicht. Er nimmt das Ernstliche scherzhaft; und wir, um nicht mußig und nachlässig zu scheinen, muffen das Scherzhafte ernstlich

nehmen. So heht eins das andre; und was man abs zuwenden sucht das macht sich erst recht. Er ist gesfährlicher als ein entschiednes Haupt einer Verschwbsrung; und ich mußte mich sehr irren wenn man ihm bei Hofe nicht alles gedenkt. Ich kann nicht läugnen es vergeht wenig Zeit, daß er mich nicht empfindlich, sehr empfindlich macht.

Machiavell. Er scheint mir in allem nach feinem Gewiffen zu handeln.

Regentin. Sein Gewissen hat einen gefälligen Spiegel. Sein Betragen ist oft beleidigend. Er sieht oft aus als wenn er in der völligen Ueberzeugung lebe er sen Herr und wolle es uns nur aus Gefälligsteit nicht fühlen lassen, wolle uns so gerade nicht zum Lande hinausjagen; es werde sich schon geben.

Mad iavell. Ich bitte euch, legt seine Offenheit, sein gludliches Blut, bas alles Wichtige leicht behandelt, nicht zu gefährlich aus. Ihr schadet nur ihm und euch.

Regentin. Ich lege nichts aus. Ich spreche nur von den unvermeidlichen Folgen, und ich kenne ihn. Sein Niederländischer Adel und sein golden Bließ vor der Brust stärken sein Bertrauen, seine Kühnheit. Beides kann ihn vor einem schnellen, willkürlichen Unmuth des Königs schützen. Untersuch' es genau; an dem ganzen Unglück, das Flandern trifft, ist er doch nur allein schuld. Er hat zuerst den fremden Lehrern nachgesehn, hat's so genau nicht genommen, und viel-

leicht sich heimlich gefreut daß wir etwas zu schaffen hatten. Laß mich nur; was ich auf dem Herzen habe, soll bei dieser Gelegenheit davon. Und ich will die Pfeile nicht umsonst verschießen; ich weiß wo er emspfindlich ist. Er ist auch empfindlich.

Machiavell. Sabt ihr ben Rath zusammen berufen laffen? Rommt Dranien auch?

Regentin. Ich habe nach Antwerpen um ihn geschickt. Ich will ihnen die Last der Berantwortung nahe genug zuwälzen; sie sollen sich mit mir dem Uebel ernstlich entgegensehen oder sich auch als Rebellen erklären. Gile, daß die Briefe fertig werden und bringe mir sie zur Unterschrift. Dann sende schnell den bewährten Baska nach Madrit; er ist unermüdet und treu; daß mein Bruder zuerst durch ihn die Nachzricht erfahre, daß der Ruf ihn nicht übereile. Ich will ihn selbst noch sprechen eh' er abgeht.

Machiavell. Eure Befehle sollen schnell und genau befolgt werben.

#### Búrgerhaus.

Clare. Clarens Mutter. Bradenburg.

Clare. Wollt ihr mir nicht das Garn halten, Bradenburg?

Bradenburg. Ich bitt' euch, verschont mich, Clarchen.

Elare. Was habt ihr wieber? Barum versagt ihr mir biesen kleinen Liebesbienft?

Bradenburg. Ihr bannt mich mit bem Zwim so fest vor euch hin, ich kann euern Augen nicht ausweichen.

Clare. Grillen! fommt und haltet!

Mutter (im Seffel ftricent).

Singt boch eins! Brackenburg secundirt so habsch. Sonst war't ihr lustig, und ich hatte immer was pu lachen.

Bradenburg. Sonft.

Clare. Wir wollen fingen.

Bradenburg. Bas ihr wollt.

Clare. Nur hubich munter und frisch weg! Es ift ein Solbatenliebchen, mein Leibstudt.

(Gie widelt Garn und fingt mit Brackenburg.)

Die Trommel gerühret!
Das Pfeischen gespielt!
Mein Liebster gewaffnet
Dem Hausen befiehlt,
Die Lanze hoch führet,
Die Leute regieret.
Wie klopst mir bas Herze!
Wie wallt mir bas Blut!
O hatt' ich ein Wämmslein,
und Hosen und Hut!

Ich folgt' ihm jum Thor 'naus Mit muthigem Schritt, Ging' burch bie Provinzen, Ging' überall mit. Die Feinde schon weichen, Wir schießen da brein. Welch Glück sonder Gleichen, Ein Mannsbild zu sevn!

(Brackenburg hat unter bem Singen Clarchen oft angesehen; julest bleibt ihm bie Stimme stocken, die Thranen kommen ihm in die Augen, er läßt den Strang fallen und geht an's Fenster. Clarchen singt das Lied allein aus, die Mutter winkt ihr halb unwillig, sie steht auf, geht einige Schritte nach ihm hin, kehrt halb unschlässig wieder um, und sept sich.)

Mutter. Was gibt's auf der Gasse, Bracken: burg? Ich hore marschiren.

Bradenburg. Es ift bie Leibwache ber Resgentin.

Clare. Um biese Stunde? was soll das bedeuzten? (Sie sieht auf und geht an das Fenster ju Brackenburg.) Das ist nicht die tägliche Wache, das sind weit mehr! Fast alle ihre Haufen. D Brackenburg, geht! hort einmal was es gibt? Es muß etwas besonderes senn. Geht, guter Brackenburg, thut mir den Gefallen.

Brackenburg. Ich gehe! Ich bin gleich wieder ba. (Er reicht ibr abgehend die hand; sie gibt ihm die ihrige.) Mutter. Du schickst ihn schon wieder weg. Elare. Ich bin neugierig; und auch, verdenkt

mir's nicht, seine Gegenwart thut mir weh. Ich weiß immer nicht wie ich mich gegen ihn betragen soll. Ich habe Unrecht gegen ihn, und mich nagt's am Berzen, baß er es so lebendig fühlt. — Ram ich's doch nicht andern!

Mutter. Es ift ein fo treuer Burfche.

Elare. Ich kann's auch nicht lassen, ich muß ihm freundlich begegnen. Meine Hand brückt sich oft unversehens zu, wenn die seine mich so leise, so lieber voll anfaßt. Ich mache mir Borwürfe daß ich ihn betriege, daß ich in seinem Herzen eine vergebliche Hoffnung nähre. Ich bin übel dran. Weiß Gott, ich betrieg' ihn nicht. Ich will nicht daß er hoffen soll, und ich kann ihn doch nicht verzweiseln lassen.

Mutter. Das ift nicht gut.

Clare. Ich hatte ihn gern, und will ihm auch noch wohl in der Seele. Ich hatte ihn heirathen konnen, und glaube ich war nie in ihn verliebt.

Mutter. Gludflich warft du immer mit ihm ges wesen.

Clare. Ware verforgt, und hatte ein ruhiges Leben.

Mutter. Und das ist alles burch beine Schuld verscherzt.

Elare. Ich bin in einer wunderlichen Lage. Wenn ich so nachdenke wie es gegangen ist, weiß ich's wohl und weiß es nicht. Und bann barf ich Egmont nur

wieber ansehen, wird mir alles sehr begreislich, ja ware mir weit mehr begreislich. Ach, was ist's ein Mann! Alle Provinzen beten ihn an, und ich in seinem Arm sollte nicht das glucklichste Geschopf von der Welt seyn?

Mutter. Wie wird's in der Zukunft werden? Clare. Ach, ich frage nur ob er mich liebt; und ob er mich liebt, ist das eine Frage?

Mutter. Man hat nichts als Herzensangst mit seinen Kindern. Wie das ausgehen wird! Immer Sorge und Rummer! Es geht nicht gut aus! Du hast bich unglücklich gemacht! mich unglücklich gemacht.

Clare (getaffen). Ihr ließet es boch im Anfange. Mutter. Leiber war ich zu gut, bin immer zu gut.

Elare. Wenn Egmont vorbeiritt und ich an's Fenster lief, schaltet ihr mich da? Tratet ihr nicht selbst an's Fenster? Wenn er herauf sah, lächelte, nickte, mich grüßte; war es euch zuwider? Fandet ihr euch nicht selbst in eurer Tochter geehrt?

Mutter. Mache mir noch Vorwurfe.

Clare (gerant). Wenn er nun bfter die Straße tam, und wir wohl fühlten daß er um meinetwillen den Weg machte, bemerktet ihr's nicht felbst mit beimlicher Freude? Rieft ihr mich ab, wenn ich hinter den Scheiben stand und ihn erwartete?

Mutter. Dachte ich daß es fo weit fommen follte?

Elare (mit nodenber Stimme und zurächetenen Theibnen). Und wie er und Abends, in den Mantel eingebullt, bei der Lampe überraschte, wer war geschäftig ihn zu empfangen, da ich auf meinem Stuhl wie ansgesettet und staunend sigen blieb?

Mutter. Und konnte ich fürchten, daß diese uns gludliche Liebe das kluge Clarchen so bald hinreißen wurde? Ich muß es nun tragen, daß meine Lochter —

Elare (mit ausbrechenden Thednen). Rutter! 3hr wollt's nun! 3hr habt eure Freude, mich zu angstigen.

Mutter (weinenb). Weine noch gar! mache mich noch elender durch beine Betrübniß. Ik mir's nicht Rummer genug, daß meine einzige Tochter ein verworfenes Geschhpf ist?

Elare (ausseine und tatt). Berworfen! Egmonts Geliebte, verworfen? — Belche Fürstin neibete nicht bas arme Clarchen um den Platz an seinem Herzen! D Mutter — meine Mutter, so redetet ihr sonst nicht. Liebe Mutter, send gut! Das Bolk was das denkt, die Nachbarinnen was die murmeln — Diese Stube, dieses kleine Haus ist ein himmel, seit Egmonts Liebe drin wohnt.

Mutter. Man muß ihm hold seyn! bas ift wahr. Er ist immer so freundlich, frei und offen.

Clare. Es ist keine falsche Aber an ihm. Seht, Mutter, und er ist boch ber große Egmont. Und wenn er zu mir kommt, wie er so lieb ift, so gut!

wie er mir seinen Stand, seine Tapferkeit gerne verbarge! wie er um mich besorgt ist! so nur Mensch, nur Freund, nur Liebster.

... Mutter. Rommt er wohl heute?

Elare. Habt ihr mich nicht oft an's Fenster gehen sehn? Habt ihr nicht bemerkt wie ich horche, wenn's an der Thur rauscht? — Db ich schon weiß daß er vor Nacht nicht kommt, vermuth' ich ihn doch jeden Augenblick, von Morgens an, wenn ich aufsstehe. War' ich nur ein Bube und konnte immer mit gehen, zu Hose und überall hin! Konnt' ihm die Fahne nachtragen in der Schlacht! —

Mutter. Du warst immer so ein Springingsfeld; als ein kleines Kind schon, bald toll, bald nachbenklich. Ziehst du dich nicht ein wenig besser an?

Clare. Vielleicht, Mutter! wenn ich Langeweile habe. — Gestern, benkt, gingen von seinen Leuten vorbei und sangen Lobliedchen auf ihn. Wenigstens war sein Name in den Liedern! das Uebrige konnte ich nicht verstehn. Das herz schlug mir dis an den hals — Ich hatte sie gern zurückgerufen, wenn ich mich nicht geschämt hätte.

Mutter. Nimm bich in Acht! Dein heftiges Wesen verdirbt noch alles; du verräthst dich offenbar vor den Leuten. Wie neulich bei dem Better, wie du den Holzschnitt und die Beschreibung fandst und mit einem Schrei riefst: Graf Egmont! — Ich ward seuerroth.

Elare. Hatt' ich nicht schreien sollen? Es war die Schlacht bei Gravelingen, und ich finde oben im Bilbe den Buchstaben E. und suche unten in der Beschreibung E. Steht da: "Graf Egmont, dem das Pferd unter dem Leibe todt geschossen wird." Mich überlief's — und hernach mußt' ich lachen über den holzgeschnisten Egmont, der so groß war als der Thurm von Gravelingen gleich dabei, und die englisschen Schiffe an der Seite. — Wenn ich mich manche mal erinnere, wie ich mir sonst eine Schlacht vorgesstellt, und was ich mir als Mädchen für ein Bild vom Grafen Egmont machte, wenn sie von ihm erzählten, und von allen Grafen und Fürsten — und wie mir's jest ist!

## Bradenburg (comint).

Clare. Wie steht's?

Bradenburg. Man weiß nichts gewisses. In Flandern soll neuerdings ein Tumult entstanden seyn; die Regentin soll besorgen, er mochte sich hieher versbreiten. Das Schloß ist start besetzt, die Burger sind zahlreich an den Thoren, das Bolk summt in den Gassen. — Ich will nur schnell zu meinem alten Bater.

#### (Mis wollt' er geben.)

Elare. Sieht man euch morgen? Ich will mich ein wenig anziehen. Der Better kommt, und ich febe

gar zu liederlich aus. Helft mir einen Augenblick, Mutter. — Nehmt das Buch mit, Brackenburg, und bringt mir wieder so eine historie.

Mutter. Lebt wohl.

Brackenburg (seine Sand reichend). Eure Hand! Elare (ihre Sand versagend). Wenn ihr wieder kommt. (Mutter und Tochter ab.)

Bradenburg (allein). 3ch hatte mir vorgenom= men gerade wieder fort ju gehn; und ba fie es bafur aufnimmt und mich gehen läßt, mocht' ich rasend werben. - Unglucklicher! und bich ruhrt beines Ba= terlandes Geschick nicht? der wachsende Tumult nicht? - und gleich ist bir Landsmann ober Spanier, und wer regiert und wer Recht hat? - War ich boch ein andrer Junge als Schulfnabe! - Wenn ba ein Erercitium aufgegeben mar; "Brutus Rede fur die Freiheit, zur Uebung ber Redefunft;" ba mar boch immer Fritz der Erfte, und der Rector fagte: wenn's nur ordentlicher ware, nur nicht alles so über einander ge= ftolpert. — Damals focht' es und trieb! — Jest schlepp' ich mich an den Augen des Madchens so bin. Rann ich sie boch nicht lassen! Rann sie mich boch nich ieben! — Ach — Rein — Sie — Sie fann mich nicht ganz verworfen haben - Micht ganz - und halb und nichts! - Ich duld' es nicht langer! - Gollte es mahr fenn, mas mir ein Freund neulich in's Dhr fagte? daß sie Nachts einen Mann

heimlich zu fich einläßt, ba fie mich zuchtig immer vor Abend aus dem Sause treibt. Rein, es ift nicht mahr, es ist eine Luge, eine schandliche verlaumberische Luge! Clarchen ift so unschuldig als ich ungludlich bin. — Sie hat mich verworfen, hat mich von ihrem Bergen gestoßen - - Und ich soll so fort leben? Ich bulb', ich bulb' es nicht. — — Schon wird mein Baterland von innerm Zwifte heftiger bewegt, und ich sterbe unter bem Getummel nur ab! 3ch bulb' es nicht! - Wenn die Trompete flingt, ein Schuß fallt, mir fahrt's burch Mark und Bein! Ach, es reigt mich nicht! es fordert mich nicht, auch mit einzugreifen, mit zu retten, zu magen. - Elender, schimpflicher Buftand! Es ist beffer ich end' auf einmal. fturgt' ich mich in's Waffer, ich fant - aber die geangstete Natur war starter; ich fühlte daß ich schwim= men konnte, und rettete mich wider Willen. - -Ronnt' ich der Zeiten vergessen da fie mich liebte, mich zu lieben schien! - Barum hat mir's Mark und Bein durchdrungen, das Glud? Warum haben mir diese Soffnungen allen Genuß des Lebens ausge= zehrt, indem sie mir ein Paradies von weitem zeigten? - Und jener erfte Ruß! Jener einzige! - Sier, (bie hand auf den Tisch legend) hier waren wir allein sie war immer gut und freundlich gegen mich gewesen - ba schien sie sich zu erweichen - sie fah mich an - alle Sinnen gingen mir um, und ich fuhlte ihre Lippen auf den meinigen. — Und — und nun? — Stird Armer! Was zauderst du? (Er zieht ein Kicsischen ans der Tasisch.) Ich will dich nicht umsonst aus meines Bruders Doctorkastchen gestohlen haben, heilsames Gift! Du sollst mir dieses Bangen, diese Schwindel, diese Todesschweiße auf einmal verschlingen und losen.

# 3 wenter Aufzug.

#### Platin Bruffel

Jetter und ein Zimmermeister (treten zusammen).

## Bimmermeifter.

Sagt' ich's nicht voraus? Noch vor acht Tagen auf ber Junft sagt' ich, es wurde schwere Sanbel geben.

Setter. Ift's denn mahr, daß fie die Rirchen in Flandern geplindert haben?

Zimmermeister. Ganz und gar zu Grunde gerichtet haben sie Kirchen und Capellen. Nichts als die vier nackten Wände haben sie stehen lassen. Lauter Lumpengesindel! Und das macht unfre gute Sache schlimm. Wir hatten eher, in der Ordnung, und standbhaft unsere Gerechtsame der Regentin vortragen und drauf halten sollen. Reden wir jetzt, versammeln wir und jetzt; so heißt es, wir gesellen und zu den Auserwieglern.

Jetter. Ja so denkt jeder zuerst: was sollst du mit deiner Nase voran? hångt doch der Hals gar nab' damit zusammen. Zimmermeister. Mir ist's bange, wenn's eins tal unter bem Pack zu larmen aufängt, unter bem Bolk bas nichts zu verlieren hat. Die brauchen bas um Borwande, worauf wir uns auch berufen muffen, nb bringen bas Land in Ungluck.

### Soeft (mitt bagu).

Guten Tag, ihr herrn! Bas gibt's neues? Ift's pahr, daß die Bilderstürmer gerade hierher ihren Lauf ehmen?

Bimmermeister. hier sollen sie nichts anrühren. Soest. Es trat ein Solhat bei mir ein, Tobak n kaufen; ben fragt' ich aus. Die Regentin, so eine nackre kluge Frau sie bleibt, dießmal ist sie außer jaffung. Es muß fehr arg seyn, baß sie sich so gesadezu hinter ihre Wache versteckt. Die Burg ist scharf esett. Man meint sogar, sie wolle aus der Stadt üchten.

Bimmermeister. hinaus foll sie nicht! Ihre begenwart beschützt uns, und wir wollen ihr mehr bicherheit verschaffen, als ihre Stutbarte. Und wenn e uns unsere Rechte und Freiheiten aufrecht erhalt, wollen wir sie auf ben handen tragen.

## Seifenfieder (tritt bazu).

Garstige Handel! Ueble Handel! Es wird unruhig mb geht schief aus! — Hutet euch, daß ihr stille leibt, daß man euch nicht auch für Aufwiegler halt.

Gente's Werte. VIII. 185.

Soeft. Da kommen die fieben Weisen aus Gries chenland.

Seifensieder. Ich weiß, da find viele, die es heimlich mit den Calvinisten halten, die auf die Bischoffe lastern, die den Konig nicht schenen. Aber ein treuer Unterthan, ein aufrichtiger Katholike! — (Es gesellt sich nach und nach allertei Boll zu ihnen und horat.)

### Banfen (tritt baju).

Gott gruß' euch herren! Bas neues?

Bimmermeifter. Gebt euch mit bem nicht ab, bas ift ein schlechter Rerl.

Jetter. Ift es nicht ber Schreiber bei'm Doctor Wiets?

Bimmermeister. Er hat schon viele herren gehabt. Erst war er Schreiber, und wie ihn ein Patron nach bem andern fortjagte, Schelmstreiche halber,
pfuscht er jetzt Notaren und Advocaten in's handwert,
und ist ein Branntweinzapf.

(Es fomint mehr Bolt gufammen und fleht truppweife.)

Banfen. Ihr fend auch versammelt, ftedt die Ropfe gusammen. Es ift immer rebenswerth.

Soest. Ich dent' auch.

Banfen. Wenn jetzt einer ober ber andere herz hatte, und einer ober ber andere ben Ropf bazu; wir konnten bie Spanischen Ketten auf einmal sprengen. Soeft. herre! So mußt ihr nicht reben. Wir haben bem Ronig geschworen.

Banfen. Und ber Ronig uns. Mertt bas.

Jetter. Das lagt fich boren! Cagt eure Mei= nung.

Einige Andere. Sorch, ber versteht's. Der bat Pfiffe.

-Bansen. Ich hatte einen alten Patron, ber besaß Pergamente und Briefe von uralten Stiftungen, Contracten und Gerechtigkeiten; er hielt auf die rarssten Bucher. In einem stand unsere ganze Verfassung: wie und Niederlander zuerst einzelne Fürsten regierten, alles nach hergebrachten Rechten, Privilegien und Geswohnheiten; wie unser Vorfahren alle Chrfurcht für ihren Fürsten gehabt, wenn er sie regiert wie er sollte; und wie sie sich gleich vorsahen, wenn er über die Schnur hauen wollte. Die Staaten waren gleich hinterdrein: denn jede Provinz, so klein sie war, hatte ihre Staaten, ihre Landstände.

Bimmermeister. Haltet euer Maul! bas weiß man lange! Ein jeder rechtschaffene Burger ift, so viel er braucht, von der Verfassung unterrichtet.

Setter. Last ihn reden; man erfahrt immer et= was mehr.

Soeft. Er hat gang recht.

Mehrere. Erzählt! erzählt! So was hort man nicht alle Tage.

Bansen. So seyd ihr Burgersleute! Ihr lebt nur so in den Tag hin; und wie ihr euer Gewerb' von euern Eltern überkommen habt, so last ihr auch das Regiment über euch schalten und walten, wie es kann und mag. Ihr fragt nicht nach dem Herkommen, nach der Historie, nach dem Recht eines Regenten; und über das Versämmiß haben euch die Spanier das Netz über die Ohren gezogen.

Soest. Wer denkt da dran? wenn einer nur bas tägliche Brot hat.

Jetter. Berflucht! Warum tritt auch feiner in Beiten auf, und fagt einem fo etwas?

Banfen. Ich fag' es euch jetzt. Der Ronig in Spanien, ber die Provinzen burch gut Glud zusammen besitzt, barf boch nicht brin schalten und walten, anders als die kleinen Fürsten, die sie ehemals einzeln besaften. Begreift ihr bas?

Jetter. Erflart's uns.

Banfen. Es ift fo klar als die Somme. Mist ihr nicht nach euern Landrechten gerichtet werben? Woher kame bas?

Ein Burger. Bahrlich!

Banfen. Sat der Bruffeler nicht ein ander Recht als der Antwerper? der Antwerper als ber Genter? Woher kame benn bas?

Unberer Burger. Bei Gott!

Banfen. Aber, wenn ihr's fo fortlaufen laft,

pird man's euch balb anders weisen. Pfun! Was tarl der Kühne, Friedrich der Krieger, Karl der Fünfte icht konnten, das thut nun Philipp durch ein Weib.

Soeft. Ja, ja! Die alten Fürsten haben's auch bon probirt.

Vanfen. Freilich! — Unfere Vorfahren paßten uf. Wie sie einem herrn gram wurden, singen sie hm etwa seinen Sohn und Erben weg, hielten ihn ei sich, und gaben ihn nur auf die besten Bedingunsen heraus. Unsere Väter waren Leute! Die wußten vas ihnen nuß war! Die wußten etwas zu fassen und est zu setzen! Rechte Männer! Dafür sind aber auch msere Privilegien so deutlich, unsere Freiheiten so versichert.

Seifensieder. Was spreiheiten? Das Bolf. Bon unsern Freiheiten, von unsern Privilegien! Erzählt noch was von unsern Privilegien.

Banfen. Wir Brabanter besonders, obgleich alle provinzen ihre Bortheile haben, wir find am herrlich= ten versehen. Ich habe alles gelesen.

Soeft. Sagt an.

Jetter. Lagt horen.

Ein Burger. 3d bitt' euch.

Banfen. Erftlich fteht geschrieben: Der herzog von Brabant foll und ein guter und getreuer herr sepn.

Soeft. Gut! Steht bas fo?

Jetter. Getreu? Ift bas mahr?

Banfen. Wie ich euch fage. Er ift uns vers pflichtet, wie wir ihm. Zweptens: Er foll teine Macht ober eignen Willen an uns beweisen, merten laffen, ober gebenten zu gestatten, auf teinerlei Beise.

Jetter. Schon! Schon! nicht beweisen.

Soeft. Nicht merten laffen.

Ein Anderer. Und nicht gebenken zu gestatten! Das ist der Hauptpunct. Riemanden gestatten, auf keinerlei Weise.

Banfen. Mit ausbrudlichen Borten.

Jetter. Schafft uns bas Buch.

Gin Burger. Ja, wir muffen's haben.

Unbere. Das Buch! bas Buch!

Ein Anderer. Wir wollen zu ber Regentin gehen mit bem Buche.

Ein Anderer. Ihr follt das Bort führen, hem Doctor.

Seifensieber. D bie Erbpfe!

Undere. Noch etwas aus bem Buche!

Seifensieder. Ich schlage ihm die Bahne in ben hals, wenn er noch ein Wort fagt.

Das Bolk. Wir wollen sehen wer ihm etwas thut. Sagt uns was von ben Privilegien! Saben wir noch mehr Privilegien?

Banfen. Mancherlei, und fehr gute, fehr beile fame. Da fteht auch: Der Landeherr foll ben geifts

lichen Stand nicht verbeffern oder mehren, ohne Berwilligung des Adels und der Stande! Merkt das! Auch den Staat des Landes nicht verändern.

Soest. Ist das so?

Banfen. Ich will's euch geschrieben zeigen, von zwen bren hundert Jahren her.

Burger. Und wir leiden die neuen Bischoffe? Der Adel muß und ichunen, wir fangen Sandel an!

Undere. Und wir laffen uns von der Inquisition in's Bodishorn jagen?

Banfen. Das ift eure Schuld.

Das Bolf. Bir haben noch Egmont! noch Dranien! Die forgen fur unfer Beffes.

Banfen. Eure Bruber in Flandern haben bas gute Bert angefangen.

Seifensieder. Du hund!

(Er schlägt ihn.)

Andere (wiberjenen fich und rufen). Bift bu auch ein Spanier?

Ein Anderer. Bas? ben Ehrenmann?

Gin Anderer. Den Gelahrten?

(Gie fallen ben Seifensieter an.)

3 immermeister. Um's himmels willen, ruht! (Andere mischen fich in ben Etreit.)

Bimmer meifter. Burger was foll bas? (Buben pfeifen, werfen mit Steinen, benen hunde an, Barger

ftehn und gaffen, Bolf lauft ju, Andere gehn gelaffen auf und at, Andere treiben alleilei Schaltspoffen, fareien und jubiliren.)

Undere. Freiheit und Privilegien! Privilegien und Freiheit!

Egmont (tritt auf mit Begleitung).

Ruhig! Ruhig, Leute! Bas gibt's? Ruhe! Bringt fie aus einander!

Bimmermeister. Gnabiger herr, ihr tommt wie ein Engel bes himmels. Stille! feht ihr nichts? Graf Egmont! Dem Grafen Egmont Revereng!

Egmont. Auch hier? Bas fangt ihr an? Bilts ger gegen Burger! Salt sogar die Rabe unfrer toniglichen Regentin diesen Unfinn nicht zurud? Geht aus einander, geht an euer Gewerbe. Es ist ein übles Beichen wenn ihr an Werktagen feyert. Bas war's?

(Der Tumult ftillt fich nach und nach, und Alle fteben um ifn berum.)

Bimmermeister. Sie schlagen fich um ihte Privilegien.

Egmont. Die sie noch muthwillig zertrammen werben — Und wer fend ihr? Ihr scheint mir recht liche Leute.

Bimmermeifter. Das ift unfer Beftreben.

Egmont. Gares Beichens?

Bimmermeifter. Bimmermann und Bunfts meifter.

Egmont. Und ihr?

Soeft. Rramer.

Egmont. Ihr?

Jetter. Schneiber.

Egmont. Ich erinnere mich, ihr habt mir au ben Livreen fur meine Leute gearbeitet. Euer Name ist Jetter.

Jetter. Gnade, daß ihr euch beffen erinnert.

Egmont. Ich vergesse niemanden leicht, den ich einmal gesehen und gesprochen habe. — Was an euch ist Ruhe zu erhalten, Leute, das thut; ihr seyd übel genug angeschrieben. Reizt den König nicht mehr, er hat zuleht doch die Gewalt in Händen. Ein ordentzlicher Bürger, der sich ehrlich und fleißig nährt, hat überall so viel Freiheit als er braucht.

Bimmermeister. Alch wohl! das ist eben unfre Noth! Die Tagdiebe, die Soffer, die Faullenzer, mit Ener Gnaden Berlaub, die stänkern aus Langerweile, und scharren aus Hunger nach Privilegien, und lügen den Neugierigen und Leichtgläubigen was vor, und um eine Kanne Bier bezahlt zu kriegen, fangen sie Handel an, die viel tausend Menschen unglücklich machen. Das ist ihnen eben recht. Wir halten unsre Häuser und Kasten zu gut verwahrt; da möchten sie gern uns mit Feuerbränden davon treiben.

Egmont. Allen Beiftand follt ihr finden; es find Magregeln genommen dem Uebel fraftig zu bez gegnen. Steht fest gegen die fremde Lehre, und glaubt

nicht durch Aufruhr befestige man Privilegien. Bleibt zu Saufe; leidet nicht daß sie sich auf ben Strafen rotten. Bernunftige Leute konnen viel thun.

(Inbeffen bat fich ber größte Saufe verlaufen.)

Bimmermeister. Danken Guer Ercellenz, banken für die gute Meinung! Alles was an und liegt. (Egmont ab.) Ein gnadiger Herr! ber echte Niederlander! Gar so nichts Spanisches.

Jetter. Satten wir ihn nur zum Regenten! Man folgt ihm gerne.

Soeft. Das lagt ber Konig wohl fenn. Den Plag befett er immer mit ben Seinigen.

Jetter. haft ba bas Rleib geschen? Das war nach ber neuesten Urt, nach Spanischem Schnitt.

Bimmermeifter. Gin fcbner Berr!

Jetter. Sein hals war' ein rechtes Freffen für einen Scharfrichter.

Soeft. Bift du toll? was fommt bir ein!

Jetter. Dumm genug, daß einem so etwas ein fällt. — Es ist mir nun so. Wenn ich einen schonen langen hals sehe, muß ich gleich wider Willen benken: ber ist gut köpfen. — Die versluchten Erecutionen! man kriegt sie nicht aus dem Sinne. Wenn die Bursche schwimmen, und ich seh' einen nackten Buckel; gleich fallen sie mir zu Dußenden ein, die ich habe mit Ruthen streichen sehen. Begegnet mir ein rechter Wanst, mein' ich, den seh' ich schon am Pfahl braten.

Des Nachts im Traume zwickt mich's an allen Gliebern; man wird eben keine Stunde froh. Jede Lustbarkeit, jeden Spaß hab ich bald vergessen; die fürchterlichen Gestalten sind mir wie vor die Stirne gebrannt.

### Egmonts Bohnung.

#### Gecretar

(an einem Tifch mit Papieren, er fieht unruhig auf).

Er kommt immer nicht! und ich warte schon zwen Stunden, die Feder in der Sand, die Papiere vor mir; und eben heute mocht' ich gern so zeitig fort. Es brennt mir unter den Sohlen. Ich fann vor Ungebuld faum bleiben. "Sen auf die Stunde da," befahl er mir noch, ehe er wegging; nun fommt er nicht. Es ist so viel zu thun, ich werde vor Mitter= nacht nicht fertig. Freilich fieht er einem auch einma Doch hielt' ich's beffer, wenn er burch die Kinger. strenge mare, und ließe einen auch wieder gur bestimm: ten Beit. Man fonnte fich einrichten. Bon ber Regentin ift er nun ichon zwen Stunden meg; wer weiß, wen er unterwege angefaßt hat.

Egmont (tritt auf).

Die fieht's aus?

Secretar. Ich bin bereit, und brey Boten marten.

Egmont. Ich bin bir wohl zu lang geblieben; bu machft ein verbrieflich Gesicht.

Secretar. Guerm Befehl zu gehorchen, wart' ich schon lange. hier find die Papiere!

Egmont. Donna Elvira wird bose auf mich werden, wenn sie hort bag ich bich abgehalten habe.

Secretar. Ihr scherzt.

Egmont. Rein, nein. Schame bich nicht. Du zeigst einen guten Geschmack. Sie ist habsch; und es ist mir gang recht baß bu auf bem Schlosse eine Freundin hast. Was sagen bie Briefe?

Secretar. Mandherlei, und wenig erfreuliches.

Egmont. Da ift gut daß wir die Freude zu Sause haben und sie nicht auswarts her zu erwarten brauchen. Ift viel gekommen?

Secretar. Genug, und bren Boten warten.

Egmont, Cag' an! bas nothigste.

Secretar. Es ist alles nothig.

Egmont. Gine nach bem andern, nur gefchwind!

Secretar. Hauptmann Breda schickt die Relation, was weiter in Gent und der umliegenden Gegend vorgefallen. Der Tumult hat sich meistens geslegt. —

Egmont. Er schreibt wohl noch von einzelnen Ungezogenheiten und Tollfühnheiten?

Secretar. Ja! Es fommt noch manches vor. Egmont. Berichone mich bamit.

Secretar. Noch seche find eingezogen worden, bie bei Berwich bas Marienbild umgeriffen haben. Er fragt an, ob er sie auch wie die andern foll hans gen laffen?

Egmont. Ich bin bes Sangens mibe. Man foll fie burchpeitschen, und fie mogen geben.

Secretar. Es find zwey Weiber dabei; foll er die auch durchpeitschen?

Egmont. Die mag er verwarnen und laufen laffen.

Secretar. Brink von Breda's Compagnie will heirathen. Der hauptmann hofft ihr werdet's ihm abschlagen. Es sind so viele Beiber bei bem haufen, schreibt er, daß, wenn wir ausziehen, es keinem Solzbatenmarsch, sondern einem Zigeuner=Geschleppe ahnzlich sehen wird.

Egmont. Dem mag's noch hingehen! Es ift ein schoner junger Rerl; er bat mich noch gar bringend, eh' ich wegging. Aber nun soll's keinem mehr gestattet senn, so leid mir's thut, den armen Teufeln, die ohnedieß geplagt genug sind, ihren besten Spaß zu versagen.

Secretar. Zwen von euern Leuten, Seter und hart, haben einem Madel, einer Wirthstochter übel mitgespielt. Sie friegten sie allein, und die Dirne konnte sich ihrer nicht erwehren.

Egmont. Benn es ein ehrlich Mabchen ift,

und sie haben Gewalt gebraucht; so soll er sie bren Tage hinter einander mit Ruthen streichen laffen, und wenn sie etwas besitzen, soll er so viel davon einziehen, daß dem Mädchen eine Ausstattung gereicht werden kann.

Secretar. Giner von den fremden Lehrern ift heimlich durch Comines gegangen und entbeckt worden. Er schwort, er sey im Begriff nach Frankreich zu gehen. Nach dem Befehl soll er enthauptet werden.

Egmont. Sie sollen ihn in ber Stille an bie Granze bringen, und ihm versichern, bag er bas Zweytemal nicht so wegfommt.

Secretar. Gin Brief von euerm Einnehmer. Er schreibt: es fomme wenig Gelb ein, er tonne auf die Boche die verlangte Summe schwerlich schicken; der Tumult habe in alles die großte Confusion gebracht.

Egmont. Das Geld muß herbei! er mag feben wie er es ausammenbringt.

Secretar. Er sagt: er werde sein mbglichstebthun, und wolle endlich ben Raymond, ber euch so lange schuldig ift, verklagen und in Berhaft nehmen lassen.

Egmont.. Der hat ja versprochen zu bezahlen. Secretar. Das Lettemal sette er sich selbst vierzehn Tage.

Egmont. So gebe man ihm noch vierzehn Tage; und bann mag er gegen ihn verfahren.

Secretar. Ihr thut wohl. Es ift nicht Unsvermögen; es ist bbser Wille. Er macht gewiß Ernst, wenn er sieht, ihr spaßt nicht. — Ferner sagt ber Einnehmer: er wolle den alten Soldaten, den Witwen und einigen andern, denen ihr Gnadengehalte gebt, die Gebühren einen halben Monat zurückhalten; man könne indessen Rath schaffen; sie mochten sich einzrichten.

Egmont. Was ift ba einzurichten? Die Leute brauchen bas Geld nothiger als ich. Das foll er bleiben laffen.

Secretar. Woher befehlt ihr denn daß er das Geld nehmen foll?

Egmont. Darauf mag er benten; es ift ihm im vorigen Briefe fchon gesagt.

Secretar. Deswegen thut er die Vorschläge. Egmont. Die taugen nicht, er soll auf was anders sinnen. Er soll Vorschläge thun die annehm= lich sind, und vor allem soll er das Geld schaffen.

Secretar. Ich habe ben Brief bes Grafen Dliva wieder hieher gelegt. Berzeiht, daß ich euch daran erinnere. Der alte herr verdient vor allen andern eine ausführliche Antwort. Ihr wolltet ihm felbst schreiben. Gewiß, er liebt euch wie ein Bater.

Egmont. Ich fomme nicht bazu. Und unter vielem Berhaften ift mir bas Schreiben bas Berhaßtefte. Du machst meine hand ja so gut nach, schreib'

in meinem Namen. Ich erwarte Oranien. Ich fomme nicht bagu; und wunschte selbst baß ihm auf seine Bedenklichkeiten was recht beruhigendes geschries ben murbe.

Secretar. Sagt mir ungefahr eure Meinung; ich will die Antwort schon aufsetzen und fie euch von legen. Geschrieben soll sie werden, daß sie vor Gerricht fur eure hand gelten tann.

Egmont. Gib mir den Brief. (Nachdem er zim eingeseten.) Guter ehrlicher Alter! Warst du in beiner Jugend auch wohl so bedächtig? Erstiegst du nie einen Wall? Bliebst du in der Schlacht, wo es die Rlugbeit aurath, hinten? — Der treue sorgliche! Er will mein Leben und mein Gluck, und fühlt nicht, daß der schon todt ist, der um seiner Sicherheit willen lebt. — Schreib' ihm, er möge unbesorgt seyn; ich handle wie ich soll, ich werde mich schon wahren: sein Ansehn bei Hofe sollsommen Gunften brauchen, und meines vollsommunen Dankes gewiß seyn.

Secretar. Nichts weiter? Der erwartet mehr. Egmont. Was foll ich mehr sagen? Willft du mehr Morte machen, so steht's bei dir. Es breht sich immer um den Ginen Punkt: ich soll leben wie ich nicht leben mag. Daß ich frohlich bin, die Sachen leicht nehme, rasch lebe, das ist mein Glud; und ich vertausch' es nicht gegen die Sicherheit eines Todten gewölbes. Ich habe nun zu der Spanischen Lebens

art nicht einen Blutstropfen in meinen Abern; nicht Lust, meine Schritte nach der neuen bedächtigen Hofs- Eadenz zu mustern. Leb' ich nur um auf's Leben zu benken? Soll ich den gegenwärtigen Augenblick nicht genießen, damit ich des folgenden gewiß sen? Und biesen wieder mit Sorgen und Grillen verzehren?

Secretar. Ich bitt' euch, Herr; seph nicht so harsch und rauh gegen den guten Mann. Ihr seph ja sonst gegen alle freundlich. Sagt mir ein gefällig Wort, das den edeln Freund beruhige. Seht, wie sorgfältig er ist, wie leis er euch berührt.

Egmont. Und doch berührt er immer diese Saite. Er weiß von Alters her, wie verhaßt mir diese Ersmahnungen sind; sie machen nur irre, sie helfen nichts. Und wenn ich ein Nachtwandler ware, und auf dem gefährlichen Gipfel eines Hauses spazierte, ist es freundschaftlich mich bei'm Namen zu rufen und mich zu warnen, zu wecken und zu todten? Laßt jeden seines Pfades gehn; er mag sich wahren.

Secretar. Es ziemt euch nicht zu forgen, aber wer euch fennt und liebt -

Egmont (in den Brief sehend). Da bringt er wiesber die alten Mahrchen auf, was wir an einem Abend in leichtem Uebermuth der Geselligkeit und des Weins getrieben und gesprochen; und was man daraus für Folgen und Beweise durch's ganze Königreich gezogen und geschleppt habe. — Nun gut! wir haben Schels

lentappen, Narrentutten auf unfrer Diener Mermel sticken laffen, und haben diese tolle Bierde nachber in ein Bundel Pfeile verwandelt; ein noch gefährlicher Symbol für alle, die beuten wollen wo nichts zu deuten ift. Wir haben die und jene Thorheit in einem lustigen Augenblick empfangen und geboren; find fculb, baß eine gange eble Schaar mit Bettelfaden und mit einem selbstgewählten Unnamen dem Ronige seine Pflicht mit spottender Demuth in's Gebachtniß rief; find schuld - was ift's nun weiter? Ift em Kaftnachtespiel gleich hochverrath? Sind uns die turgen bunten Lumpen zu mißgonnen, die ein jugenblicher Muth, eine angefrischte Phantafie um unfere Lebens arme Bloge hangen mag? Wenn ihr bas Reben gar zu ernsthaft nehmt, was ist denn dran? Wenn uns ber Morgen nicht zu neuen Freuden weckt, am Abend uns keine Luft zu hoffen übrig bleibt; ift's wohl bes An : und Ausziehens werth? Scheint mir die Sonne heut, um bas zu überlegen was gestern war? und um zu rathen, zu verbinden, mas nicht zu errathen, nicht zu verbinden ift, das Schicksal eines kommenden Is ges? Schenke mir biefe Betrachtungen; wir wollen fie Schulern und Soflingen überlaffen. Die mbgen finnen und aussinnen, wandeln und schleichen, gelangen wohin fie konnen, erschleichen was fie konnen. -Rannst bu von allem biesem etwas brauchen, bas beine Spiftel fein Buch wird, fo ift mir's recht. Dem

guten Alten scheint alles viel zu wichtig. So bruckt ein Freund, ber lang' unsre hand gehalten, sie stars ter noch einmal wenn er sie lassen will.

Secretar. Berzeiht mir, es wird bem Fußganger schwindlig, ber einen Mann mit raffelnder Gile baher fahren sieht.

Egmont. Kind! Kind! nicht weiter! Wie von unsichtbaren Geistern gepeitscht, gehen die Sonnenspferde der Zeit mit unsers Schicksals leichtem Wagen burch; und uns bleibt nichts als, muthig gefaßt, die Zügel festzuhalten, und bald rechts bald links vom Steine hier, vom Sturze da, die Rader wegzulenken. Wohin es geht, wer weiß es? Erinnert er sich doch kunn, woher er kam.

Secretar. Berr! Berr!

Egmont. Ich stehe hoch, und kann und muß noch höher steigen; ich fühle mir Hoffnung, Muth und Kraft. Noch hab' ich meines Wachsthums Gipfel nicht erreicht; und steh' ich droben einst, so will ich sest, nicht angstlich stehn. Soll ich fallen, so mag ein Donnerschlag, ein Sturmwind, ja selbst ein verfehlter Schritt mich abwärts in die Tiefe stürzen; da lieg' ich mit viel Tausenden. Ich habe nie verschmäht, mit meinen guten Kriegsgesellen um kleinen Gewinnst das blutige Loos zu werfen; und sollt' ich knickern, wenn's um den ganzen freien Werth des Lebens geht?

Secretar. D herr! Ihr wift nicht was für Borte ihr fprecht! Gott erhalt' euch!

Egmont. Nimm beine Papiere zusammen. Oranien kommt. Fertige aus was am nothigsten ist, daß die Boten fortkommen, eh' die Thore geschlossen werden. Das andere hat Zeit. Den Brief an den Grasfen laß bis morgen; versaume nicht Elviren zu besuchen, und gruße sie von mir. — Horche, wie sich die Regentin befindet; sie soll nicht wohl seyn, ob sie's gleich verbirgt.

(Secretår ab.)

#### Dranien (tommt).

Egmont. Willfommen, Oranien. Ihr scheint mir nicht gang frei.

Oranien. Bas fagt ihr zu unfrer Unterhaltung mit der Regentin?

Egmont. Ich fand in ihrer Art uns aufzuneh: men nichts außerordentliches. Ich habe sie schon bfter so gesehen. Sie schien mir nicht ganz wohl.

Oranien. Merktet ihr nicht daß sie zurudhaltender war? Erst wollte sie unser Betragen bei dem neuen Aufruhr des Pobels gelassen billigen; nachher merkte sie an was sich doch auch für ein falsches Licht darauf werfen lasse; wich dann mit dem Gespräche zu ihrem alten gewöhnlichen Discurs: daß man ihre liebevolle gute Art, ihre Freundschaft zu uns Niederländern, nie genug erkannt, zu leicht behandelt habe, daß

nichts einen erwünschten Ausgang nehmen wolle, daß sie am Ende wohl mude werden, der Konig sich zu andern Maßregeln entschließen musse. Habt ihr das gehort?

Nicht alles; ich bachte unterdeffen an Eamont. mas anders. Sie ift ein Weib, guter Dranien, und die mochten immer gern daß sich alles unter ihr fanf= tes Joch gelaffen schmiegte, daß jeder hercules die Lowenhaut ablegte, und ihren Runkelhof vermehrte; daß, weil sie friedlich gefinnt find, die Gahrung, die ein Bolf ergreift, der Sturm, den machtige Nebenbuhler gegen einander erregen, fich durch Gin freund= lich Wort beilegen ließe, und die widrigsten Elemente fich zu ihren Kußen in sanfter Eintracht vereinigten. Das ist ihr Kall; und da sie es dahin nicht bringen kann, so hat sie keinen Weg als launisch zu werden, fich über Undankbarkeit, Umweisheit zu beklagen, mit schrecklichen Aussichten in die Bukunft zu broben, und zu broben - daß fie fortgehn will.

Oranien. Glaubt ihr dasmal nicht daß fie ihre Drohung erfüllt?

Egmont. Nimmermehr! Wie oft habe ich sie schon reisefertig gesehn! Wo will sie benn hin? hier Statthalterin, Konigin; glaubst du daß sie es untershalten wird am hofe ihres Bruders unbedeutende Tage abzuhaspeln? oder nach Italien zu gehen und sich in alten Familienverhaltnissen herumzuschleppen?

Oranien. Man halt sie bieser Entschließung nicht fähig, weil ihr sie habt zaudern, weil ihr sie habt zurücktreten sehn; bennoch liegt's wohl in ihr; neue Umstände treiben sie zu dem lang' verzögerten Entschluß. Wenn sie ginge? und der Konig schickte einen andern?

Egmont. Nun der wurde kommen, und watte eben auch zu thun finden. Mit großen Planen, Projecten und Gedanken wurde er kommen, wie er alles zurecht rücken, unterwerfen und zusammenhalten wolle; und wurde heut mit dieser Kleinigkeit, morgen mit einer andern zu thun haben, übermorgen jene hinderniß finden, einen Monat mit Entwürfen, einen andern mit Berdruß über fehlgeschlagne Unternehmen, ein halb Jahr in Sorgen über eine einzige Provinz zubringen. Auch ihm wird die Zeit vergehn, der Kopfschwindeln, und die Dinge wie zuvor ihren Gang halten, daß er, statt weite Meere nach einer vorgezognen Linie zu segeln, Gott danken mag, wenn er sein Schiff in diesem Sturme vom Felsen halt.

Oranien. Wenn man nun aber bem Konig gu einem Bersuch riethe?

Egmont. Der ware?

Oranien. Bu feben mas ber Rumpf ohne Daupt anfinge.

Egmont. Wie?

Dranien. Egmont, ich trage viele Jahre ber

alle unsere Verhältnisse am Herzen, ich stehe immer wie über einem Schachspiele und halte keinen Jug des Gegners für unbedeutend; und wie müßige Menschen mit der größten Sorgfalt sich um die Geheimnisse der Natur bekümmern, so halt' ich es für Pflicht, für Beruf eines Fürsten, die Gesinnungen, die Rathsschläge aller Partenen zu kennen. Ich habe Ursach einen Ausbruch zu befürchten. Der König hat lange nach gewissen Grundsähen gehandelt; er sieht, daß er damit nicht auskommt; was ist wahrscheinlicher, als daß er es auf einem andern Wege versucht?

Egmont. Ich glaub's nicht. Wenn man alt wird und hat so viel versucht, und es will in der Welt nie zur Ordnung kommen, muß man es endlich wohl genug haben.

Dranien. Gine hat er noch nicht versucht.

Egmont. Nun?

Dranien. Das Bolf zu schonen und bie Furften zu verderben.

Egmont. Wie viele haben bas schon lange ge: fürchtet! Es ift feine Sorge.

Dranien. Sonst war's Sorge; nach und nach ift mir's Bermuthung, zuletzt Gewißheit geworden.

Egmont. Und hat ber Konig treuere Diener als und?

Dranien. Wir dienen ihm auf unfere Urt; und unter einander tonnen wir gesteben, daß wir bes

Ronigs Rechte und bie unfrigen wohl abzumagen wiffen.

Egmont. Ber thut's nicht? Bir find ihm meterthan und gewärtig, in bem was ihm zukommt.

Oranien. Wenn er sich nun aber mehr 311schriebe, und Treulosigkeit nennte was wir heißen auf unfre Rechte halten?

Egmont. Wir werden uns vertheibigen tonnen. Er rufe die Ritter des Bließes zusammen, wir wollen uns richten laffen.

Oranien. Und mas mare ein Urtheil vor ber Untersuchung? eine Strafe vor bem Urtheil?

Egmont. Eine Ungerechtigkeit, der sich Philipp nie schuldig machen wird; und eine Thorheit, die ich ihm und seinen Rathen nicht zutraue.

Dranien. Und wenn sie nun ungerecht und the richt maren?

Egmont. Nein, Oranien, es ist nicht möglich. Wer sollte wagen Hand an und zu legen? — Und gefangen zu nehmen war' ein verlornes und fruchtloses Unternehmen. Nein, sie wagen nicht das Panier der Tyrannen so hoch aufzustecken. Der Windhauch, der diese Nachricht über's Land brächte, wurde ein ungeheured Feuer zusammentreiben. Und wohinaus wollten sie? Richten und verdammen kann nicht der König allein; und wollten sie meuchelmbrderisch an unser Leben? — Sie können nicht wollen. Ein schrecklicher

Bund wurde in einem Augenblick das Bolk vereinigen. haß und ewige Trennung vom Spanischen Namen wurde sich gewaltsam erklaren.

Oranien. Die Flamme withete dann über unferm Grabe, und das Blut unfrer Feinde fibffe jum leeren Suhnopfer. Lag uns benten, Egmont.

Egmont. Bie follten fie aber?

Dranien. Alba ift unterwegs.

Egmont. Ich glaub's nicht.

Dranien. Ich weiß es.

Egmont. Die Regentin wollte nichts wiffen.

Oranien. Um desto mehr bin ich überzeugt. Die Regentin wird ihm Platz machen. Seinen Mordsfinn fenn' ich, und ein heer bringt er mit.

Egmont. Aufo neue die Provinzen zu beläfti: gen? Das Bolt wird hochft schwierig werden.

Oranien. Man wird sich ber Saupter ver- sichern.

Egmont. Nein! Nein!

Oranien. Lag uns geben, jeder in feine Proving. Dort wollen wir uns verstarten; mit offner Gewalt fangt er nicht an.

Egmont. Muffen wir ihn nicht begrußen, wenn er kommt?

Dranien. Bir gogern.

Egmont. Und wenn er uns im Namen bes Ronigs bei feiner Unfunft forbert?

Dranien. Suchen wir Ausfluchte.

Egmont. Und wenn er bringt?

Dranien. Entschuldigen wir uns.

Egmont. Und wenn er brauf besteht?

Dranien. Rommen wir um fo weniger.

Egmont. Und ber Krieg ift erklart, und wir find die Rebellen. Oranien, laß dich nicht durch Rlugheit verführen; ich weiß daß Furcht dich nicht weichen macht. Bebenke den Schritt.

Dranien. 3ch hab' ihn bedacht.

Egmont. Bebente, wenn bu bich irrft, woran du schuld bist; an dem verderblichsten Rriege, ber je ein Land verwuftet hat. Dein Weigern ift bas Signal, das die Provinzen mit Einmal zu den Baffen ruft, bas jebe Grausamkeit rechtfertigt, wozu Spanien von jeher nur gern den Vorwand gehascht bat. Bas wir lange muhselig gestillt haben, wirft bu mit Einem Binte gur ichredlichften Berwirrung aufheten. Dent' an die Stadte, die Ebeln, bas Bolt, an bie handlung, den Feldbau, die Gewerbe! und bente bie Bermuftung, ben Mord! — Ruhig fieht ber Solbat mobl im Kelbe seinen Rameraden neben fich binfallen: aber ben Alug herunter werben bir bie Leichen ber Burger, ber Rinder, der Jungfrauen entgegenschwims men, daß du mit Entseten baftehft, und nicht mehr weißt wessen Sache bu vertheidigst, ba bie zu Grunde geben, fur beren Freiheit bu die Baffen ergreifft. Und wie wird dir's fenn wenn du dir ftill fagen mußt: Fur meine Sicherheit ergriff ich sie.

Oranien. Wir sind nicht einzelne Menschen, Egmont. Ziemt es sich uns fur Tausende hinzugeben, so ziemt es sich auch uns fur Tausende zu schonen.

Egmont. Wer fich schont muß sich selbst vers bachtig werben.

Oranien. Wer fich kennt kann ficher vor = und rudwarts gehen.

Egmont. Das Uebel bas bu furchteft, wird gewiß durch beine That.

Oranien. Es ift flug und fuhn bem unvermeidlichen Uebel entgegenzugehn.

Egmont. Bei so großer Gefahr kommt bie leichteste Hoffnung in Anschlag.

Oranien. Wir haben nicht fur den leiseften Auftritt Plat mehr; der Abgrund liegt hart vor und.

Egmont. Ift bes Konigs Gunft ein so schmaler Grund?

Dranien. Go ichmal nicht, aber ichlupfrig.

Egmont. Bei Gott! man thut ihm Unrecht. Ich mag nicht leiben daß man unwurdig von ihm benkt! Er ift Karls Sohn und keiner Niedrigkeit fabig.

Dranien. Die Ronige thun nichts niedriges.

Egmont. Man follte ibn fennen lernen.

Dranien. Gben diese Kenntniß rath und eine gefährliche Probe nicht abzuwarten.

Egmont. Reine Probe ist gefährlich zu ber man Muth hat.

Dranien. Du wirft aufgebracht, Egmont.

Egmont. 3ch muß mit meinen Augen seben.

D fah'st bu die mal nur mit ben Oranien. meinigen! Rreund, weil du fie offen haft, glaubft bu du fiehst. 3ch gehe! Warte du Alba's Ankunft ab, und Gott sen bei dir! Bielleicht rettet bich mein Beigern. Bielleicht daß ber Drache nichts zu fangen glaubt, wenn er uns nicht beide auf Einmal verschlingt. Bielleicht abgert er, um seinen Unschlag ficherer aus: zuführen; und vielleicht fiehest bu indeß die Sache in ihrer mahren Gestalt. Aber bann schnell! schnell! Rette! rette bich! - Leb' wohl! - Lag beiner Auf: merksamteit nichts entgeben: wie viel Mannschaft er mitbringt, wie er die Stadt befest, mas fur Dacht bie Regentin behalt, wie beine Freunde gefaßt find. Gib mir Nachricht — — Egmont —

Egmont. Was willft bu?

Dranien (ihn bei ber Sand fassend). Lag bich über: reben! Geh mit!

Egmont. Wie? Thranen, Oranien?

Oranien. Ginen Berlornen zu beweinen ift auch mannlich.

Egmont. Du wahnst mich verloren?

Dranien. Du bist's. Bedenke! Dir bleibt nur eine kurze Frift. Leb' wohl! (216.)

Egmont (allein). Daß andrer Menschen Gedanten solchen Einfluß auf uns haben! Mir war' es nie eingekommen; und dieser Mann trägt seine Sorglichkeit in mich herüber. — Weg! — Das ist ein frember Tropfen in meinem Blute. Gute Natur, wirf ihn wieder heraus! Und von meiner Stirne die sinnenden Runzeln wegzubaden, gibt es ja wohl noch ein freundlich Mittel.

# Dritter Aufzug.

#### Pallast ber Regentin.

Margarete von Parma.

Ich hatte mir's vermuthen sollen. Ha! Wenn man in Muhe und Arbeit vor sich hinlebt, benkt man immer man thue das möglichste; und der von weitem zusieht und besiehlt, glaubt er verlange nur das mögliche. — D die Konige! — Ich hatte nicht geglaubt daß es mich so verdrießen konnte. Es ist so scho meiß nicht wie mein Bater es konnte; aber ich will es auch.

Machiavell (erscheint im Grunde).

Regentin. Tretet naber, Machiavell. 36 bente bier über ben Brief meines Bruders.

Machiavell. Ich darf wissen was er enthalt? Regentin. So viel zartliche Ausmerksamkeit für mich, als Sorgfalt für seine Staaten. Er rühmt die Standhaftigkeit, den Fleiß und die Treue, womit ich bisher für die Rechte seiner Majestät in diesen Landen gewacht habe. Er bedauert mich, daß mit

bas unbändige Volk so viel zu schaffen mache. Er ist von der Tiefe meiner Einsichten so volksommen überzeugt, mit der Klugheit meines Betragens so anßerordentlich zufrieden, daß ich fast sagen muß, der Brief ist für einen Kdnig zu schon geschrieben, für einen Bruder gewiß.

Machiavell. Es ift nicht bas Erstemal baß er euch seine gerechte Zufriedenheit bezeigt.

Regentin. Aber das Erstemal daß es redneris

Machiavell. Ich versteh' ench nicht.

Regentin. Ihr werbet. — Denn er meint, nach diesem Eingange: ohne Mannschaft, ohne eine kleine Armee werde ich immer hier eine üble Figur spielen! Wir hatten, sagt er, unrecht gethan, auf die Rlagen der Einwohner unsre Soldaten aus den Prosvinzen zu ziehen. Eine Besatzung, meint er, die dem Burger auf dem Nacken lastet, verbiete ihm durch ihre Schwere, große Sprünge zu machen.

Machiavell. Es wurde die Gemuther außerft aufbringen.

Regentin. Der Konig meint aber, horst du?— Er meint, daß ein tuchtiger General, so einer, der gar keine Raison annimmt, gar bald mit Bolk und Abel, Burgern und Bauern fertig werden konne; und schickt deswegen mit einem starken heere — den Herzog von Alba. Machiavell. Alba?

Regentin. Du wunderft bich?

Machiavell. Ihr fagt: er schickt. Er fragt mohl ob er schicken foll?

Regentin. Der Konig fragt nicht; er schickt. Machiavell. So werdet ihr einen erfahrnen Krieger in euren Diensten haben.

Regentin. In meinen Diensten? Rebe grab' heraus, Machiavell.

Machiavell. Ich mocht' euch nicht vorgreifen.

Regentin. Und ich mochte mich verstellen! Es ist mir empfindlich, sehr empfindlich. Ich wollte lie ber mein Bruder sagte wie er's denkt, als daß er formliche Episteln unterschreibt, die ein Staatssecretar aufsett.

Machiavell. Sollte man nicht einsehen? -

Regentin. Und ich kenne sie inwendig und auswendig. Sie mochten's gern gesaubert und gekehrt
haben: und weil sie selbst nicht zugreisen, so findet
ein jeder Bertrauen, der mit dent Besen in der Hand
kommt. D mir ist's, als wenn ich den Konig und
fein Conseil auf dieser Tapete gewirkt sabe.

Machiavell. So lebhaft?

Regentin. Es fehlt kein Jug. Es find gute Menschen drunter. Der ehrliche Robrich, ber so ersfahren und mäßig ist, nicht zu hoch will, und boch nichts fallen läßt, ber gerade Alonzo, ber fleißige

Rreneda, ber feste Las Bargas, und noch einige bie mitgeben, wenn die gute Parten machtig wird. fist aber ber hohläugige Toledaner mit ber ehrnen Stirne und dem tiefen Feuerblick, murmelt zwischen den Bahnen von Beibergute, unzeitigem Nachgeben, und daß Krauen wohl von zugerittenen Pferden fich tragen laffen, felbst aber schlechte Stallmeifter find, und folche Spage, die ich ehemals von den politischen Berren babe mit durchhoren muffen.

Machiavell. Ihr habt zu dem Gemahlde einen auten Karbentopf gewählt.

Regentin. Gefteht nur, Machiavell: In meiner gangen Schattirung, aus der ich allenfalls mablen tonnte, ift fein Ion so gelbbraun, gallenschwarz, wie Alba's Gesichtsfarbe, und als die Farbe, aus der er Jeder ift bei ihm gleich ein Gotteslafterer, mablt. ein Majestateschander: benn aus biesem Rapitel fann man fie alle sogleich radern, pfahlen, viertheilen und verbrennen. - Das Gute, was ich hier gethan habe, fieht gewiß in ber Ferne wie nichts aus, eben weil's gut ift. - Da hangt er fich an jeden Muthwillen, der vorbei ift, erinnert an jede Unruhe, die gestillt ist; und es wird dem Konige vor den Augen so voll Meuteren, Aufruhr und Tollfühnheit, daß er fich vorstellt sie fragen sich bier einander auf, wenn eine fluchtig vorübergebende Ungezogenheit eines roben Bolf& bei uns lange vergessen ift. Da faßt er einen recht 16

herzlichen Haß auf die armen Leute; sie kommen ihm abscheulich, ja wie Thiere und Ungeheuer vor; er sieht sich nach Feuer und Schwert um, und wähnt so bandige man Menschen.

Machiavell. Ihr scheint nur zu heftig, ihr nehmt die Sache zu boch. Bleibt ihr nicht Regentin?

Regentin. Das kenn' ich. Er wird eine Inftruction bringen. — Ich bin in Staatsgeschaften alt genug geworden, um zu wissen, wie man einen verdrängt, ohne ihm seine Bestallung zu nehmen. — Erst wird er eine Instruction bringen, die wird unbestimmt und schief seyn; er wird um sich greisen, denn er hat die Gewalt; und wenn ich mich beklage, wird er eine geheime Instruction vorschützen; wenn ich sie sehen will, wird er mich herumziehen; wenn ich brauf bestehe, wird er mir ein Papier zeigen das ganz was anders enthält; und wenn ich mich da nicht beruhige, gar nicht mehr thun als wenn ich redete. — Indes wird er, was ich fürchte, gethan, und was ich wünsche, weit abwärts gelenkt haben.

Machiavell. Ich wollt' ich konnt' euch wiber: sprechen.

Regentin. Was ich mit unfäglicher Gebuld beruhigte, wird er durch harte und Grausamkeiten wieber aufhetzen; ich werde vor meinen Augen mein Berk verloren sehen, und überdieß noch seine Schuld zu tragen haben. Machiavell. Erwarten's Gure Sobeit.

Regentin. Co viel Gewalt hab' ich über mich, um stille zu senn. Laß ihn kommen; ich werde ihm mit der besten Art Plat machen, eh' er mich versträngt.

Machiavell. So rasch diesen wichtigen Schritt? Regentin. Schwerer als du denkst. Wer zu herrschen gewohnt ist, wer's hergebracht hat, daß jezden Tag das Schicksal von Tausenden in seiner Hand liegt, steigt vom Throne wie in's Grab. Aber besser so, als einem Gespenste gleich unter den Lebenden bleiben, und mit hohlem Ansehn einen Platz behaupten wollen, den ihm ein anderer abgeerbt hat, und nun besitzt und genießt.

## Elårdyens 28 ohnung.

Clarchen. Mutter.

Mutter. So eine Liebe wie Brackenburgs hab' ich nie gesehen; ich glaubte, sie sen nur in Belbenges schichten.

Clarch en (geht in ber Ctube auf und ab, ein Lied zwis ichen ben Lippen summenb).

Gindlich allein

Ift die Seele, die liebt.

Mutter. Er vermuthet beinen Umgang mit Egmont; und ich glaube, wenn bu ihm ein wenig

freundlich thatest, wenn bu wolltest, er heirathete bich noch.

Clarchen (fingt).

Freudvoll
Und leitvoll,
Gedankenvoll fepul Langen
Und bangen
In schwebender Pein;
Himmelhoch jauchgend
Zum Tode betrübt;
Glücklich allein
Ift die Seele, die liebt.

Mutter. Lag das Senopopeno.

Clarchen. Scheltet mir's nicht; es ift ein trafs tig Lieb. Hab' ich boch schon manchmal ein großes Kind damit schlafen gewiegt.

Mutter. Du hast doch nichts im Kopfe als deine Liebe. Bergisest du nur nicht alles über das Eine. Den Brackenburg solltest du in Ehren halten, sag' ich dir. Er kann dich doch einmal glücklich machen.

Clarchen. Er?

Mutter. D ja! es kommt eine Zeit! — Ihr Kinder seht nichts voraus, und überhorcht unfre Ersfahrungen. Die Jugend und die schone Liebe, alles hat sein Ende; und es kommt eine Zeit, wo man Gott bankt wenn man irgendwo unterkriechen kann.

Elarchen (schaubert, soweigt und fahrt aus). Mutter, laßt die Zeit kommen wie den Tod. Oran vorzus denken ist schreckhaft! — Und wenn er kommt! Wenn wir mussen — dann — wollen wir und geberden wie wir konnen — Egmont, ich dich entbehren! — In Abranen.) Nein, es ist nicht möglich, nicht möglich.

Egmont (in einem Reitermantel, ben Sut in's Gesicht gebraat). Clarchen!

Elarch en (thut einen Schrei, fahrt zurüch). Egmont! (Sie eilt auf ihn zu.) Egmont! (Sie umarmt ihn und ruht an ihm.) D du guter, lieber, sußer! Kommst du? bist du da!

Egmont. Guten Abend, Mutter!

Mutter. Gott gruß' euch, ebler herr! Meine Kleine ift fast vergangen baß ihr so lang' ausbleibt; sie hat wieder ben ganzen Tag von euch geredet und gesungen.

Egmont. Ihr gebt mir boch ein Nachteffen? Mutter. Zu viel Gnade. Wenn wir nur ets was hatten.

Clarchen. Freilich! Seyd nur ruhig, Mutter; ich habe fcon alles darauf eingerichtet, ich habe ets was zubereitet. Berrathet mich nicht, Mutter.

Mutter. Schmal genug,

Clarchen. Wartet nur! Und dann bent ich: wenn er bei mir ift hab' ich gar keinen Junger; ba follte er auch keinen großen Appetit haben wenn ich bei ihm bin.

Egmont. Meinft bu?

Elarchen (flampft mit bem Tuse und tehet fich unwistig um).

Egmont. Bie ift bir?

Elarchen. Wie send ihr heute so kalt! Ihr habt mir noch keinen Ruß angeboten. Warum habt ihr die Arme in den Mantel gewickelt wie ein Wochenstind? Ziemt keinem Soldaten noch Liebhaber die Arme eingewickelt zu haben.

Egmont. Zu Zeiten, Liebchen, zu Zeiten. Wenn ber Soldat auf der Lauer steht und dem Feinde etwas ablisten mochte, da nimmt er sich zusammen, fast sich selbst in seine Arme und kaut seinen Anschlag reif. Und ein Liebhaber —

Mutter. Wollt ihr euch nicht setzen? es euch nicht bequem machen? Ich muß in die Rüche; Clars chen benkt an nichts wenn ihr da sepb. Ihr mußt fürlieb nehmen.

Egmont. Guer guter Bille ift bie befte Burge.

Clarchen. Und was ware benn meine Liebe? Egmont. Go viel bu willft.

Clarchen. Bergleicht sie, wenn ihr bas herz habt.

Egmont. Buvbrberft alfo. (Er wirft ben Mantel ab und fleht in einem prächtigen Rieibe ba.)

Clarden. D je!

Egmont. Nun hab' ich bie Arme frei. (Er bergt fie.)

Clarch en. Laft! Ihr verderbt euch. (Sie tritt jurad.) Wie prachtig! Da darf ich euch nicht anruhren.

Egmont. Bift bu zufrieden? Ich versprach bir einmal Spanisch zu fommen.

Clarchen. Ich bat euch zeither nicht mehr brum; ich dachte ihr wolltet nicht — Ach und das goldne Bließ!

Egmont. Da fiehft bu's nun.

Elarchen. Das hat dir der Raiser umgehängt? Egmont. Ja mein Rind! und Rette und Zeischen geben dem der sie trägt die edelsten Freiheiten. Ich erkenne auf Erden keinen Richter über meine Handlungen als den Großmeister des Ordens, mit dem versammelten Kapitel der Ritter.

Clarchen. D bu durftest die ganze Welt über bich richten lassen. — Der Sammet ist gar zu herrs lich, und die Passement = Arbeit! und das Gestickte!

— Man weiß nicht wo man anfangen soll.

Egmont. Gieh bich nur fatt.

Elarchen. Und das goldne Bließ! Ihr erzählztet mir die Geschichte und sagtet: es sen ein Zeichen alles Großen und Rostbaren, was man mit Milh' und Fleiß verdient und erwirbt. Es ist sehr kostbar — ich kann's deiner Liebe vergleichen. — Ich trage sie eben so am Herzen — und hernach —

Egmont. Das willft bu fagen?

Elarchen. hernach vergleicht fich's auch wieber nicht.

Egmont. Wie fo?

Elarchen. Ich habe fie nicht mit Dab' und Rleiß erworben, nicht verdient.

Egmont. In der Liebe ist es anders. Du vers bienst sie weil du dich nicht darum bewirbst - und die Leute erhalten sie auch meist allein die nicht dars nach jagen.

Slard, en. Sast du das von dir abgenommen? Sast du diese stolze Anmerkung über dich selbst ges macht? du, ben alles Bolk liebt?

Egmont. Satt' ich nur etwas fur fie gethan! tonnt' ich etwas fur fie thun! Es ift ihr guter Bille mich zu lieben.

Clarchen. Du marft gewiß heute bei ber Res gentin?

Egmont. 3ch war bei ihr.

Clarchen. Bift bu gut mit ihr?

Egmont. Co fieht einmal fo aus. Wir find einander freundlich und bienftlich.

Clarchen. Und im Bergen?

Egmont. Will ich ihr wohl. Jebes hat seine eignen Absichten. Das thut nichts zur Sache. Sie ist eine treffliche Frau, kennt ihre Leute, und sahe tief genug wenn sie auch nicht argwohnisch ware. Ich

mache ihr viel zu schaffen, weil fie hinter meinem Bestragen immer Geheimniffe sucht, und ich feine habe.

Clarchen. Go gar feine?

Egmont. Eh nun! einen kleinen hinterhalt. Jeber Wein seit Weinstein in den Fassern an mit der Zeit. Oranien ist doch noch eine bessere Unterhaltung für sie und eine immer neue Aufgabe. Er hat sich in den Eredit gesetzt, daß er immer etwas geheimes vorhabe: und nun sieht sie immer nach seiner Stirne, was er wohl denken, auf seine Schritte, wohin er sie wohl richten möchte.

Clarchen. Berftellt fie fich?

Egmont. Regentin, und bu fragft?

Clarchen. Berzeiht, ich wollte fragen: ift sie falsch?

Egmont. Nicht mehr und nicht weniger, als jeder ber seine Absichten erreichen will.

Elarchen. Ich konnte mich in die Welt nicht finden. Sie hat aber auch einen mannlichen Geist, sie ist ein ander Weib als wir Natherinnen und Ro-chinnen. Sie ist groß, herzhaft, entschlossen.

Egmont. Ja, wenn's nicht gar zu bunt geht. Diegmal ift fie boch ein wenig aus der Faffung.

Clarchen. Bie fo?

Egmont. Sie hat auch ein Bartchen auf ber Oberlippe, und manchmal einen Anfall von Podagra. Eine rechte Amazone!

Clarchen. Gine majestätische Frau! Ich schente mich vor sie zu treten.

Egmont. Du bift boch sonft nicht zaghaft — Es ware auch nicht Furcht, nur jungfrauliche Scham.

Clarchen (schlägt die Augen nieder, nimmt seine hand und lehnt sich an ihn).

Egmont. Ich verftebe bich! liebes Dabchen! bu barfft bie Augen aufschlagen. (Er tagt ihre Augen.)

Elarchen. Las mich schweigen! Las mich bich halten. Las mich bir in die Augen sehen; alles drin finden, Trost und Hoffnung und Freude und Rummer. (Sie umarmt ihn, und sieht ihn an.) Sag' mir! Sage! ich begreife nicht! bist du Egmont? der Graf Egmont? der große Egmont, der so viel Aufsehn macht, von dem in den Zeitungen steht, an dem die Provinzen hängen?

Egmont. Rein, Clarchen, bas bin ich nicht. Clarchen. Die?

Egmont. Siehst du, Elarchen! — Laß mich sigen! — (Er sest sich, sie eniet vor ihn auf einen Schemet, legt ihre Arme auf seinen Schoos und sieht ihn an.) Jener Egmont ist ein verdrießlicher, steifer, kalter Egmont, ber an sich halten, bald dieses bald jenes Gesicht machen muß; geplagt, verkannt, verwickelt ist, wenn ihn die Leute für froh und frohlich halten; geliebt von einem Bolke, das nicht weiß was es will; geehrt und in die Hohe getragen von einer Menge, mit ber

nichts anzusangen ist; umgeben von Freunden, denen er sich nicht überlassen darf; beobachtet von Menschen, die ihm auf alle Weise beikommen möchten; arbeitend und sich bemühend, oft ohne Zweck, meist ohne Lohn — D laß mich schweigen wie es dem ergeht, wie es dem zu Muthe ist. Aber dieser, Clärchen, der ist ruhig, offen, glücklich, geliebt und gekannt von dem besten Herzen, das auch er ganz kennt und mit voller Liebe und Zutrauen an das seine drückt. (Er umarmt sie) Das ist dein Egmont!

Clarchen. Co laß mich sterben! Die Welt hat keine Freuden auf diese!

# Vierter Aufzug.

#### Strafe.

Jetter. Zimmermeister.

Jetter. he! Pft! he, Nachbar, ein Wort! Zimmermeister. Geh beines Pfabs, und sen ruhig.

Jetter. Mur ein Wort. Nichts neues?

Bimmermeifter. Nichts, als daß uns von Reuem zu reben verboten ift.

Jetter. Wie?

Zimmermeister. Tretet hier an's haus an. hutet euch! Der herzog von Alba hat gleich bei seiner Ankunft einen Befehl ausgehen lassen, dadurch zwen oder dren, die auf der Straße zusammen sprechen, des hochverraths ohne Untersuchung schuldig erklart sind.

Jetter. D weh!

Bimmermeifter. Bei ewiger Gefangenschaft ift verboten von Staatssachen zu reben.

Jetter. D unfre Freiheit!

Bimmermeifter. Und bei Todesftrafe foll Nies mand die handlungen der Regierung migbilligen.

Jetter. D unfre Ropfe!

Zimmermeister. Und mit großem Bersprechen werden Bater, Mutter, Kinder, Berwandte, Freunde, Dienstboten eingeladen, was in dem Innersten des hauses vorgeht, bei dem besonders niedergesetzten Gezrichte zu offenbaren.

Jetter. Gehn wir nach Sause.

Bimmermeister. Und den Folgsamen ift vers sprochen daß sie weder an Leibe, noch Bermbgen einige Rrankung erdulden follen.

Jetter. Wie gnabig! War mir's boch gleich weh wie ber herzog in die Stadt kam. Seit ber Zeit ift mir's als ware ber himmel mit einem schwarzen Flor überzogen, und hinge so tief herunter baß man sich bucken musse um nicht dran zu stoßen.

Zimmermeister. Und wie haben bir feine Golabaten gefallen? Gelt! bas ift eine andre Art von Rrebsen als wir fie foust gewohnt waren.

Jetter. Pfui! Es schnurt einem das herz ein, wenn man so einen hausen die Gassen hinab marsschiren sieht. Rerzengerad mit unverwandtem Blick, Ein Tritt so viel ihrer sind. Und wenn sie auf der Schildwache stehen und du gehst an einem vorbei, ist's als wenn er dich durch und durch sehen wollte, und sieht so steif und murrisch aus, daß du auf allen Ecten

einen Zuchtmeister zu sehen glaubst. Sie thun mir gar nicht wohl. Unsre Miliz war boch noch ein lustig Bolk; sie nahmen sich was heraus, standen mit aus: \* gegrätschten Beinen da, hatten den hut über'm Ohr, lebten und ließen leben; diese Kerle aber sind wie Maschinen, in denen ein Teufel sigt.

Zimmermeister. Wenn so einer ruft: "halt!" und anschlägt, meinst bu, man hielte?

Jetter. Ich ware gleich bes Tobes.

Bimmermeifter. Gehn wir nach Saufe.

Jetter. Es wird nicht gut. Abieu.

### Soest (tritt baju).

Freunde! Genoffen!

Bimmermeifter. Still! Laft uns geben.

Soeft. Wift ihr?

Jetter. Nur zu viel!

Soest. Die Regentin ift weg.

Jetter. Dun gnad' uns Gott!

Bimmermeifter. Die hielt une noch.

Soeft. Auf Einmal und in ber Stille. Sie fonnte fich mit bem Herzog nicht vertragen; fie ließ bem Abel melben fie fomme wieder. Niemand glaubt's.

Bimmermeifter. Gott verzeih's bem Abel baß er uns biefe neue Geißel über ben Sals gelaffen bat. Sie hatten es abwenden fonnen. Unfre Privilegien find bin.

Setter. Um Gotteswillen nichts von Privilegien! Ich wittre den Geruch von einem Executionsmorgen; die Sonne will nicht hervor, die Nebel stinken.

Soeft. Dranien ift auch weg.

3immermeifter. Go find wir denn gang vers laffen!

Soeft. Graf Egmont ift noch ba.

Jetter. Gott sen Dank! Starken ihn alle Beisligen, daß er sein Bestes thut; der ist allein was vermögend.

## Banfen (tritt auf).

Find' ich endlich ein Paar die noch nicht unterge= frochen find?

Jetter. Thut uns ben Gefallen und geht furbaß. Banfen. Ihr fend nicht hoflich.

Zimmermeister. Es ist gar keine Zeit zu Complimenten. Judt euch ber Buckel wieder? Send ihr schon burchgeheilt?

Banfen. Fragt einen Soldaten nach feinen Bunden! Wenn ich auf Schläge was gegeben hatte, ware fein Tage nichts aus mir geworben.

Setter. Es fann ernftlicher werden.

Banfen. Ihr fpurt von bem Gewitter, bas aufsteigt, eine erbarmliche Mattigfeit in ben Gliebern, icheint's.

Bimmermeifter. Deine Glieber werben fich

bald wo audere eine Motion machen, wenn bu nicht ruhft.

Banfen. Armselige Manse, die gleich verzweis feln, wenn der hausherr eine neue Rate anschafft! Nur ein Bischen anders; aber wir treiben unfer Wesen vor wie nach, sept nur ruhig.

Bimmermeifter. Du bift ein verwegener Laus genichts.

Bansen. Gevatter Tropf! Laß du den herzog nur gewähren. Der alte Kater sieht aus als wenn er Teufel statt Mäuse gefressen håtte und konnte sie nun nicht verdauen. Laßt ihn nur erst; er muß auch essen, trinken, schlafen wie andere Menschen. Es ist mir nicht bange, wenn wir unsere Zeit recht nehmen. Im Anfange geht's rasch; nachher wird er auch sinden, daß in der Speisekammer unter den Speckseiten besser leben ist und des Nachts zu ruhen, als auf dem Fruchtboden einzelne Mänechen zu erlisten. Gehe nur, ich kenne die Statthalter.

Zimmermeister. Was so einem Menschen alles burchgeht! Wenn ich in meinem Leben so etwas gesagt hatte, hielt' ich mich keine Minute für sicher.

Banfen. Send nur ruhig. Gott im himmel erfahrt nichts von euch Burmern, geschweige ber Regent.

Jetter. Laftermaul!

Banfen. Ich weiß andere, benen es beffer mare,

fie batten fatt ihres Selbenmuths eine Schneiberaber im Leibe.

Bimmermeifter. Bas wollt ihr bamit fagen? Banfen. Im! ben Grafen mein' ich.

Jetter. Egmont! Bas foll ber furchten?

Banfen. Ich bin ein armer Teufel, und konnte ein ganzes Jahr leben von dem was er in Einem Abende verliert. Und doch konnt' er mir fein Einskommen eines ganzen Jahres geben, wenn er meinen Kopf auf eine Biertelstunde hatte.

Jetter. Du bentft bich was rechts. Egmonts Spare find gescheibter als bein hirn.

Banfen. Reb't ihr! Aber nicht feiner. Die Berren betrugen fich am erften. Er follte nicht trauen.

Jetter. Was er schwätt! So ein herr!

Banfen. Gben weil er fein Schneider ift.

Jetter. Ungewaschen Maul!

Banfen. Dem wollt' ich eure Courage nur eine Stunde in die Glieber wunfchen, daß fie ihm da Unzuh machte und ihn so lange neckte und juckte, bis er aus der Stadt mußte.

Jetter. Ihr rebet recht unverständig; er ist fo ficher wie ber Stern am himmel.

Banfen. Saft du nie einen fich schneugen ges febn? Weg war er!

Bimmermeister. Wer will ihm denn was thun? Bansen. Wer will? Willft bu's etwa hindern? Gene's Werte. VIII. Dt. 17 Billft bu einen Aufruhr erregen wenn fie ihn gefangen nehmen?

Jetter. Ab!

Banfen. Bollt ihr eure Rippen fur ihn magen? Coeft. Ch!

Banfen (sie nachaffent). Ih! Dh! Uh! Bermun: bert euch durch's ganze Alphabet. So ift's und bleibt's! Gott bewahre ihn!

Jetter. Ich erschrecke über eure Unverschamtbeit. So ein ebler, rechtschaffener Mann follte was zu befürchten haben?

Bansen. Der Schelm sitzt überall im Bortheil. Auf bem Armensünder-Stühlichen hat er ben Richter zum Narren; auf bem Richterstuhl macht er ben Insquisiten mit Lust zum Berbrecher. Ich habe so ein Protocoll aufzuschreiben gehabt, wo ber Commissarins schwer Lob und Geld vom Hofe erhielt, weil er einen ehrlichen Teufel, an den man wollte, zum Schelmen verbort hatte.

Zimmermeister. Das ist wieder frisch gelogen. Was wollen sie benn heraus verhoren, wenn einer unschuldig ist?

Bansen. D Spatzenkopf! Wo nichts heraus zu verhören ist, ba verhört man hinein. Ehrlichkeit macht unbesonnen, auch wohl trotig. Da fragt man erft recht sachte weg, und ber Gefangne ist stolz auf seine Unschuld, wie sie's heißen, und sagt alles gerabezu,

was ein Berftanbiger verbarge. Dann macht ber Inquisitor aus den Antworten wieder Fragen, und paft ja auf wo irgend ein Widersprüchelden erscheinen will; da knupft er seinen Strick an, und lagt sich ber dumme Teufel betreten daß er da etwas zu viel, bortetwas zu wenig gesagt, ober wohl gar aus Gott weiß was für einer Grille einen Umftand verschwiegen bat, auch wohl irgend an einem Ende fich hat schrecken laffen; bann find wir auf dem rechten Weg! Und ich versichre euch, mit mehr Sorgfalt suchen die Bettel= weiber nicht die Lumpen aus dem Rehricht, als so ein Schelmenfabricant aus kleinen, fchiefen, verschobenen, verrudten, verbrudten, geschloffenen, befannten, gelaugneten Anzeigen und Umständen sich endlich einen ftrohlumpenen Vogelschen zusammenkunftelt, um wenigftens seinen Inquisiten in effigie hangen zu konnen. Und Gott mag der arme Teufel danken wenn er fich noch kann bangen seben.

Setter. Der hat eine geläufige Junge.

3immermeifter. Mit Fliegen mag das ans geben. Die Wefpen lachen eures Gespinnftes.

Bansen. Nachdem die Spinnen sind. Seht, der lange Herzog hat euch so ein rein Ansehn von einer Krenzspinne, nicht einer dickbäuchigen, die sind weniger schlimm, aber so einer langfüßigen, schmalleibigen, die vom Fraße nicht feist wird und recht danne Fäden zieht, aber desto zähere.

Jetter. Egmont ift Ritter bes goldnen Bließes; wer darf hand an ihn legen? Nur von seines Gleichen kann er gerichtet werben, nur vom gesammten Orben. Dein loses Maul, bein bbses Gewissen versführen bich zu solchem Geschwäß.

Bansen. Will ich ihm darum übel? Mir kann's recht seyn. Es ist ein trefflicher herr. Ein Paar meiner guten Freunde, die anderwarts schon waren ges hangen worden, hat er mit einem Buckel voll Schläge verabschiedet. Run geht! Geht! Ich rath' es euch selbst. Dort seh' ich wieder eine Runde antreten; die sehen nicht aus als wenn sie so bald Bridderschaft mit und trinken wurden. Wir wollen's adwarten, und nur sachte zusehen. Ich hab' ein Paar Nichten und einen Gevatter Schenkwirth; wenn sie von denen gestostet haben, und werden dann nicht zahm; so sind sie ausgepichte Walfe.

Der Enlenburgifche Palaft.

Bohnung bes Herzogs von Alba.
Silva und Gomez (begegnen einander).

Silva. Saft bu die Befchle des Bergogs aus-

Gome 3. Punktlich. Alle tagliche Rumben find beorbert, gur bestimmten Zeit an verschiedenen Platen einzutreffen, die ich ihnen bezeichnet habe; sie geben

indeß, wie gewöhnlich, durch die Stadt, um Ordnung zu erhalten. Keiner weiß von dem andern; jeder glaubt der Befehl gehe ihn allein an, und in einem Augens blick kann alsdann der Cordon gezogen, und alle Zusgänge zum Palast konnen besetzt seyn. Weißt die Ursache dieses Befehls?

Silva. Ich bin gewohnt blindlings zu gehors chen. Und wem gehorcht sich's leichter als dem Herz zoge, da bald der Ausgang beweis't daß er recht bes fohlen hat?

Gomez. Gut! Gut! Auch scheint es mir kein Wunder, daß du so verschlossen und einsplig wirst wie er, da du immer um ihn sepn mußt. Mir kommt es fremd vor, da ich den leichteren Italianischen Dienst gewohnt din. An Treue und Gehorsam din ich der alte; aber ich habe mir das Schwägen und Raisonnizren angewöhnt. Ihr schweigt Alle und laßt es ench nie wohl seyn. Der Herzog gleicht mir einem ehrnen Thurm ohne Pforte, wozu die Besatung Flügel hatte. Neulich hort' ich ihn bei Tafel von einem frohen freundlichen Menschen sagen: er sey wie eine schlechte Schenke mit einem ausgesteckten Branntwein Zeichen, um Müßiggänger, Bettler und Diebe herein zu locken.

Silva. Und hat er und nicht schweigend hierher geführt?

Gomes. Dagegen ift nichts zu fagen. Gewiß! Wer Beuge feiner Rlugbeit mar, wie er bie Armee

aus Italien hierher brachte, ber hat etwas gesehen. Wie er sich durch Freund und Feind, durch die Franzosen, Königlichen und Ketzer, durch die Schweizer und Verbundnen gleichsam durchschmiegte, die strengste Wannszucht hielt, und einen Zug, den man so gesfährlich achtete, leicht und ohne Anstoß zu leiten wußte!

— Wir haben was gesehen, was lernen können.

Silva. Auch hier! Ift nicht alles ftill und ruhig, als wenn tein Aufftand gewesen ware?

Gomez. Run, es war auch schon meift ftill als wir herkamen.

Silva. In den Provinzen ift es viel ruhiger geworden; und wenn sich noch Einer bewegt, so ift es um zu entstiehen. Aber auch diesem wird er die Wege bald versperren, denk ich.

Gomes. Nun wird er erft bie Gunft bes Rb:

Silva. Und uns bleibt nichts angelegener als uns die seinige zu erhalten. Wenn der Konig hieber kommt, bleibt gewiß der Herzog und jeder, den er empfiehlt, nicht unbelohnt.

Somez. Glaubft bu bag ber Ronig fommt?

Silva. Es werden so viele Anstalten gemacht daß es hochst wahrscheinlich ift.

Gomeg. Dich überreben fie nicht.

Silva. So rede wenigstens nicht davon. Dem wenn des Konigs Absicht ja nicht seyn sollte zu kom.

men; so ift sie's boch wenigstens gewiß daß man es glauben soll.

Ferbinand, (Alba's natürlicher Sohn).

If mein Bater noch nicht heraus?

Silva. Wir warten auf ibn.

Ferdinand. Die Fürften werden bald hier fenn.

Comez. Rommen fie heute?

Ferdinand. Dranien und Egmont.

Gomes (leife gu Gilva). Ich begreife etwas.

Silva. Co behalt' es für dich.

herzog von Alba.

(Wie er herein und hervor tritt, treten bie andern gurud.) Gomeg!

Comes (tritt vor). Berr!

Alba. Du hast die Wachen vertheilt und besordert?

Gomez. Auf's genaueste. Die taglichen Run-

Alba. Genug. Du wartest in der Galerie. Silva wird dir den Angenblick sagen, wenn du sie zussammenziehen, die Zugange nach dem Palast besetzen sollst. Das übrige weißt du.

Gomez. Ja, herr! (96.)

Alba. Silva!

Silva. hier bin ich.

Alba. Alles was ich von jeher an dir geschätzt

habe, Muth, Entichloffenheit, unaufhaltfames Mass fuhren, das zeige heut.

Silva. Ich banke euch, daß ihr mir Gelegens heit gebt zu zeigen baß ich ber alte bin.

Alba. Sobald die Fürsten bei mir eingetreten sind, dann eile gleich Egmonts Geheimschreiber gesfangen zu nehmen. Du hast alle Anstalten gemacht, die übrigen, welche bezeichnet sind, zu faben?

Silva. Bertraue auf und. Ihr Schidfal wird fie, wie eine wohlberechnete Sonnenfinsterniß, panits lich und schrecklich treffen.

Alba. Saft du fie genau beobachten laffen?

Silva. Alle; den Egmont vor andern. Er ift der einzige, der, seit du hier bist, sein Betragen nicht geandert hat. Den ganzen Tag von einem Pferd aufs andere, ladet Gaste, ist immer lustig und unterhaltend bei Tasel, würfelt, schießt und schleicht Nachts zum Liebchen. Die andern haben dagegen eine merkliche Pause in ihrer Lebensart gemacht; sie blieben bei sich; vor ihrer Thure sieht's aus als wenn ein Kranter im Hause ware.

Alba. Drum rasch! eh' fie uns wiber Willen genesen.

Silva. Ich stelle sie. Auf beinen Befehl abers baufen wir sie mit dienstfertigen Ehren. Ihnen grant's; politisch geben sie uns einen angstlichen Dant, fablen bas rathlichste sep zu entsliehen, teiner wagt einen

Schritt, sie zaubern, konnen sich nicht vereinigen; und einzeln etwas kuhnes zu thun halt sie ber Gemeingeist ab. Sie mochten gern sich jedem Verdacht entziehen, und machen sich immer verdachtiger. Schon seh' ich mit Freuden beinen ganzen Anschlag ausgeführt.

Alba. Ich freue mich nur über das Geschehene; und auch über das nicht leicht: denn es bleibt stets noch übrig, was und zu denken und zu sorgen gibt. Das Glück ist eigensinnig, oft das gemeine, das Nichtswürdige zu adeln und wohlüberlegte Thaten mit einem gemeinen Ausgang zu entehren. Verweile bis die Fürsten fommen; dann gib Gomez die Ordre die Straßen zu besetzen, und eile selbst Egmonts Schreiber und die übrigen gefangen zu nehmen, die dir bezeich= net sind. Ist es gethan, so komm hierher und meld' es meinem Sohne, daß er mir in den Rath die Nach= richt bringe.

Silva. Ich hoffe diesen Abend vor bir stehn zu burfen.

Alba (geht nach seinem Sohne, ber bisher in ber Galerie gestanden).

Silva. Ich traue mir es nicht zu fagen; aber meine hoffnung schwankt. Ich fürchte es wird nicht werden wie er benkt. Ich sehe Geister vor mir, die still und sinnend auf schwarzen Schalen das Geschick ber Fürsten und vieler Tausende wägen. Langsam wankt bas Jünglein auf und ab; tief scheinen die

Richter zu finnen; zulett finkt die Schale, steigt jene, angehaucht vom Eigenfinn des Schickfals, und entsschieden ist's. (266.)

Alba (mit Ferbinanb hervortretenb).

Alba. Wie fand'ft du die Stadt?

Ferd in and. Es hat sich alles gegeben. 3ch ritt, als wie zum Zeitvertreib, Straß' auf Straß' ab. Eure wohlvertheilten Wachen halten die Furcht so angespannt, daß sie sich nicht zu lispeln untersteht. Die Stadt sieht einem Felde ahnlich, wenn das Gewitter von weitem leuchtet; man erblickt keinen Bogel, kein Thier, als das eilend nach einem Schutzorte schlüpft.

Alba. Ift bir nichts weiter begegnet?

Ferdinand. Egmont kam mit einigen auf ben Markt geritten; wir grußten und; er hatte ein rohes Pferd, das ich ihm loben mußte. "Laßt uns eilen Pferde zuzureiten, wir werden sie bald brauchen!" rief er mir entgegen. Er werde mich noch heute wies bersehn, sagte er, und komme, auf euer Berlangen, mit euch zu rathschlagen.

Alba. Er wird dich wiedersehn.

Ferdinand. Unter allen Rittern, die ich hier tenne, gefällt er mir am besten. Es scheint wir wers ben Freunde seyn.

Alba. Du bift noch immer zu schnell und wenig behutsam; immer erkenn' ich in dir den Leichtfinn beis

ner Mutter, der mir sie unbedingt in die Arme lieferte. Zu mancher gefährlichen Berbindung lud dich der Ansschein voreilig ein.

Ferdinand. Guer Wille findet mich bilbfam.

Alba. Ich vergebe beinem jungen Blute bieß leichtsinnige Wohlwollen, biese unachtsame Frohlichkeit. Rur vergiß nicht, zu welchem Werke ich gesandt bin, und welchen Theil ich dir dran geben mochte.

Ferdinand. Erinnert mich, und schont mich nicht wo ihr es nothig haltet.

Alba (nach einer Pause). Mein Sohn!

Ferdinand. Mein Bater!

Alba. Die Fürsten kommen bald, Oranien und Egmont kommen. Es ist nicht Mißtrauen, daß ich bir erst jest entdecke was geschehen soll. Sie werden nicht wieder von hinnen gehn.

Ferdinand. Das finnft bu?

Alba. Es ist beschlossen sie festzuhalten. — Du erstaunst! Was du zu thun hast, hore; die Ursachen sollst du wissen wenn es geschehn ist. Jest bleibt keine Zeit sie auszulegen. Mit dir allein wünscht' ich das größte, das geheimste zu besprechen; ein starkes Band halt uns zusammengefesselt; du bist mir werth und lieb; auf dich mocht' ich alles häusen. Nicht die Gewohnheit zu gehorchen allein mocht ich dir einprägen; auch den Sinn auszudrücken, zu befehlen, auszussühren, wünscht' ich in dir fortzupflanzen; dir ein grozuschen, wünscht' ich in dir fortzupflanzen; dir ein grozuschen

Bes Erbtheil, dem Rbnige den brauchbarften Diener zu hinterlaffen; dich mit dem besten was ich habe auszustatten, daß du dich nicht schämen burfest unter beine Brüder zu treten.

Ferdinand. Was werd' ich bir nicht für biefe Liebe schuldig, bie bu mir allein zuwenbest, indem ein ganzes Reich vor bir zittert!

Alba. Nun hore was zu thun ift. Sobald die Fürsten eingetreten sind, wird jeder Jugang zum Paslaste besetzt. Dazu hat Gomez die Ordre. Silva wird eilen, Egmonts Schreiber mit den verdächtigsten gefangen zu nehmen. Du hältst die Bache am Thore und in den Sobsen in Ordnung. Vor allen Dingen besetze diese Jimmer hier neben mit den sichersten Leuten; dann warte auf der Galerie, die Silva wieders kommt, und bringe mir irgend ein unbedeutend Blatt herein, zum Zeichen, daß sein Austrag ausgerichtet ist. Dann bleib' im Vorsaale die Oranien weggeht; solg' ihm; ich halte Egmont hier, als ob ich ihm noch was zu sagen hätte. Am Ende der Galerie fordre Oraniens Degen, rufe die Wache an, verwahre schnell den gefährlichsten Mann; und ich sasse zuwahre schnell den gefährlichsten Mann; und ich sasse zuwahre schnell

Ferbinand. Ich gehorche, mein Bater. 3um Erstenmal mit schwerem Bergen und mit Sorge.

Alba. Ich verzeihe bir's; es ift ber erfte große Tag, ben bu erlebst.

#### Silva (tritt herrin).

Ein Bote von Antwerpen. hier ift Oraniens Brief! Er tommt nicht.

Alba. Sagt' es ber Bote?

Silva. Rein, mir fagt's bas Berg.

21 l b a. Mus bir fpricht mein bofer Genius. (Racebem er ben Brief gelefen, winet er beiben, und fie gieben fich in die Galerie gurud. Er bleibt allein auf bem Borbertheile.) Er kommt nicht! Bis auf den letten Augenblick verschiebt er fich zu erklaren. Er magt es, nicht zu kommen! So war benn biefimal wiber Bermuthen ber kluge klug genug, nicht klug ju fenn! - Es rudt die Uhr! Noch einen fleinen Weg des Seigers, und ein großes Werk ift gethan ober verfaumt, unwieberbeinglich versaumt: denn es ist weder nachzuholen noch zu verheimlichen. Längst hatt' ich alles reiflich abgewogen, und mir auch diesen Kall gedacht, mir festgeset was auch in diesem Kalle zu thun fen; und jest, da es zu thun ift, wehr' ich mir kaum, daß nicht bas Rur und Wiber mir aufe neue burch bie Seele schwankt. — Ift's rathlich bie andern zu fangen, wenn Er mir entgeht? Schieb' ich es auf, und laß Egmont mit ben feinigen, mit fo vielen entschlupfen, die nun, vielleicht nur beute noch, in meinen Sanden find? So zwingt dich das Geschick benn auch, du unbezwinglicher? Wie lang' gebacht! Bie wohl bereitet! Wie groß, wie schon der Plan!

Die nab' bie hoffnung ihrem Ziele! und nun im Augenblick des Entscheidens bist du zwischen zwen Uebel gestellt; wie in einen Loostopf greifft bu in bie dunkle Bukunft; was du faffest ift noch zugerollt, bir unbewußt, fen's Treffer ober Kehler! (Er wird aufmertfam , wie einer ber etwas hort , und tritt an's Genfier.) Er ist es! - Egmont! Trug dich dein Pferd so leicht herein, und scheute vor dem Blutgeruche nicht, und vor dem Geifte mit dem blanten Schwert, ber an ber Pforte bich empfängt? - Steig ab! - So bift bu mit dem einen Fuß im Grab'! und fo mit beiden! -Ja ftreichl' es nur, und flopfe fur feinen muthigen Dienst zum Lettenmale ben Nacken ihm - Und mir bleibt feine Bahl. In der Berblendung, wie bier Egmont naht, fann er bir nicht jum 3mentenmal fich liefern! - Sort!

Ferdinand und Silva (treten eing herbei). Ihr thut was ich befahl; ich andre meinen Willen nicht. Ich halte, wie es gehn will, Egmont auf, bis du mir von Silva die Nachricht gebracht haft. Dann bleib' in der Nahe. Auch dir raubt das Geschick das große Berdicust, des Königs größten Feind mit eigener Hand gefangen zu haben. (Zu Silva) Eile! (Zu Ferdinand) Geh' ihm entgegen. (Alba bleibt einige Amgenblicke allein und geht schweigend auf und ab.)

Egmont (tritt auf).

Sch fomme die Befehle des Konigs zu bernehmen,

zu horen, welchen Dienft er von unserer Treue vers langt, die ihm ewig ergeben bleibt.

Alba. Er wunscht vor allen Dingen euern Rath zu horen.

Egmont. Ueber welchen Gegenstand? Kommt Dranien auch? Ich vermuthete ihn bier.

Alba. Mir thut es leib daß er uns eben in dies fer wichtigen Stunde fehlt. Euern Rath, eure Meisnung wünscht der König, wie diese Staaten wieder zu befriedigen. Ja, er hofft ihr werdet kräftig mitwirken, diese Unruhen zu stillen und die Ordnung der Provinzen völlig und dauerhaft zu gründen.

Egmont. Ihr komt besser wissen als ich, daß schon alles genug beruhigt ist, ja, noch mehr beruhigt war, eh' die Erscheinung der neuen Soldaten wieder mit Furcht und Sorge die Gemüther bewegte.

Alba. Ihr scheint andeuten zu wollen, das råthlichste sen gewesen, wenn der Konig mich gar nicht in den Fall gesetzt hatte euch zu fragen.

Egmont. Berzeiht! Db ber König das Heer hatte schicken sollen, ob nicht vielmehr die Macht seiner majestätischen Gegenwart allein stärker gewirkt hatte, ist meine Sache nicht zu beurtheilen. Das heer ist da, Er nicht. Wir aber mußten sehr undanksbar, sehr vergessen senn, wenn wir uns nicht erinnerzten was wir der Regentin schuldig sind. Bekennen wir! Sie brachte durch ihr so kluges als tapferes

Betragen die Aufrührer mit Gewalt und Anfehn, mit Ueberredung und Lift zur Rube, und führte zum Ersftannen der Welt ein rebellisches Bolt in wenigen Monaten zu seiner Pflicht zuruck.

Alba. Ich laugne es nicht. Der Annult ist gestillt, und jeder scheint in die Gränzen bes Gebeirs sams zurückgebannt. Aber hängt es nicht von eines jeden Willfur ab sie zu verlassen? Wer will das Boll-hindern loszubrechen? Wo ist die Macht sie abzuhalten? Wer burgt uns daß sie sich ferner treu und unterthänig zeigen werden? Ihr guter Wille ist-alles Pfand das wir haben.

Egmont. Und ist der gute Bille eines Bolts nicht das sicherste, das edelste Pfand? Bei Gott! Bann darf sich ein Konig sicherer halten als wenn sie alle für Einen, Giner für Alle stehn? Sicherer gegen innere und außere Feinde?

Alba. Wir werden uns doch nicht überreben sollen daß es jetzt hier so steht?

Egmont. Der Konig schreibe einen Generals Pardon ans, er beruhige die Gemuther; und bald wird man sehen wie Treue und Liebe mit bem 3metrauen wieder zurücksehrt.

Alba. Und jeder der die Majestat des Konigs, der das heiligthum der Religion geschändet, ginge frei und ledig hin und wieder! lebte den andern zum

bereiten Beispiel, daß ungeheure Berbrechen ftraflos find?

Egmont. Und ist ein Berbrechen des Unstinns, der Trunkenheit, nicht eher zu entschuldigen, als grausam zu bestrafen? Besonders wo so sichre Hossenung, wo Gewisheit ist, daß die Uebel nicht wiederskehren werden? Waren Konige darum nicht sicherer? Werden sie nicht von Welt und Nachwelt gepriesen, die eine Beleidigung ihrer Würde vergeben, bedauern, verachten konnten? Werden sie nicht eben deswegen Gott gleich gehalten, der viel zu groß ist als daß an ihn jede Lästerung reichen sollte?

Alba. Und eben darum soll der Konig für die Burde Gottes und der Religion, wir sollen für das Ansehn des Königs streiten. Was der Obere abzuslehnen verschmäht, ist unsere Pflicht zu rächen. Unsgestraft soll, wenn ich rathe, kein Schuldiger sich freuen.

Egmont. Glaubst du daß du sie alle erreichen wirst? Hort man nicht täglich, daß die Furcht sie hie und dahin, sie aus dem Lande treibt? Die reichsten werden ihre Guter, sich, ihre Kinder und Freunde stüchten; der Arme wird seine nützlichen Hande dem Nachbar zubringen.

Alba. Sie werden, wenn man sie nicht verhins dern kann. Darum verlangt der Konig Rath und That von jedem Fürsten, Ernst von jedem Statthals Genere Wente. VIII. Bb. ter; nicht nur Erzählung wie es ift, was werden konnte wenn man alles gehen ließe wie's geht. Einem großen Uebel zusehen, sich mit Hoffnung schmeicheln, der Zeit vertrauen, etwa einmal drein schlagen, wie im Fastnachtsspiel, daß es klatscht und man dech etwas zu thun scheint wenn man nichts thun indite, heißt das nicht sich verdächtig machen, als sehe man dem Aufruhr mit Bergnügen zu, den man nicht erresgen, wohl aber hegen mochte!

Egmont (im Begriff aufgufahren, nimmt fic gufens men, und fpricht nach einer fleinen Paufe gefest). Richt iebe Absicht ift offenbar, und manches Mannes Absicht ist zu mißbeuten. Muß man boch auch von allen Seiten horen: es fen bes Ronigs Absicht weniger die Provinzen nach einformigen und flaren Gefeten zu regieren, die Majeftat der Religion zu fichern, und einen allgemeinen Frieden feinem Bolte gu geben, als vielmehr fie unbedingt zu unterjochen, fie ihrer alten Rechte zu berauben, fich Meister von ihren Besitthumern zu machen, die schonen Rechte bes Abels einzuschränfen, um berentwillen ber Eble allein ibm bienen, ihm Leib und Leben widmen mag. Die Religion, fagt man, fen nur ein prachtiger Teppich, hinter dem man jeden gefährlichen Unschlag umr befte leichter ausbenft. Das Bolt liegt auf ben Anien, betet die heiligen gewirkten Beichen an, und binten lauscht ber Wogelsteller der fie beruden will.

Alba. Das muß ich von bir boren?

Egmont. Nicht meine Gestinnungen! Nur was bath hier, balb ba, von Großen und von Kleinen, Klugen und Thoren gesprochen, laut verbreitet wirb. Die Niederlander fürchten ein doppeltes Joch, und wer bürgt ihnen für ihre Freiheit?

Alba. Freiheit? Ein schones Wort, wer's recht Bas wollen sie fur Freiheit? Bas ift bes verstände. Freiesten Freiheit? — Recht zu thun! — und baran wird fie der Konig nicht hindern. Dein! nein! fie glauben fich nicht frei, wenn fie fich nicht felbst und andern ichaben tonnen. Ware es nicht beffer abaus banten als ein folches Bolf zu regieren? Benn auswartige Reinde brangen, an die fein Burger benft, ber mit bem Nachsten nur beschäftigt ift, und ber Ronig verlangt Beiftand; bann werben fie uneins unter fich, und verschworen sich gleichsam mit ihren Reinden. Weit beffer ift's fie einzuengen, bag man fie wie Rinder halten, wie Rinder zu ihrem Besten leiten fann. Glaube nur ein Bolt wird nicht alt, nicht flug; ein Bolf bleibt immer kindisch.

Egmont. Wie selten kommt ein Konig zu Bersstand! Und sollen Sich viele nicht lieber Bielen vertrauen als Einem? und nicht einmal dem Einen, sondern den Wenigen des Einen, dem Bolke, das an den Blicken seines Herrn altert. Das hat wohl allein das Recht klug zu werden.

Alba. Bielleicht eben barum, weil es fich nicht felbst überlaffen ift.

Egmont. Und darum niemand gern sich selbst überlassen mochte. Man thue was man will; ich habe auf beine Frage geantwortet, und wiederhole: Es geht nicht! Es kann nicht gehen! Ich kenne meine Landsleute. Es sind Manner, werth Gottes Boden zu betreten; ein jeder rund für sich, ein kleiner Abnig, fest, rührig, fähig, treu, an alten Sitten hangend. Schwer ist's ihr Zutrauen zu verdienen; leicht zu erhalten. Starr und fest! Zu brücken sind sie; nicht zu unterdrücken.

Alba (ber fic indes einigemal umgeseten hat). Solltest bu das alles in des Ronigs Gegenwart wiederholm? Egmont. Desto schlimmer, wenn mich seine Gegenwart abschreckte! Desto beffer fur ihn, fur sein

Bolf, wenn er mir Muth machte, wenn er mir 3w trauen einflößte noch weit mehr zu fagen.

Alba. Was nitzlich ist kann ich horen wie er. Egmont. Ich murbe ihm sagen: Leicht kann ber hirt eine ganze heerbe Schafe vor sich hintreisben, der Stier zieht seinen Pflug ohne Widerstand; aber dem edeln Pferde, das du reiten willst, mußt du seine Gedanken ablernen, du mußt nichts unkluges, nichts unklug von ihm verlangen. Darum wünscht der Burger seine alte Verfassung zu behalten, von seinen Landsleuten regiert zu sepn, weil er weiß

wie er geführt wird, weil er von ihnen Uneigennut, Theilnehmung an seinem Schicksal hoffen kann.

Alba. Und sollte der Regent nicht Macht haben dieses alte herkommen zu verändern? und sollte nicht eben dieß sein schonstes Borrecht senn? Was ist bleis bend auf dieser Welt? und sollte eine Staatseinrichstung bleiben können? Muß nicht in einer Zeitfolge jedes Berhältniß sich verändern, und eben darum eine alte Verfassung die Ursache von tausend Uebeln werden, weil sie den gegenwärtigen Zustand des Bolskes nicht umfaßt? Ich fürchte, diese alten Rechte sind darum so angenehm, weil sie Schlupfwinkel bilden, in welchen der Kluge, der Mächtige, zum Schaden des Bolsk, zum Schaden des Ganzen, sich verbergen ober durchschleichen kann.

Egmont. Und diese willfürlichen Beränderumsgen, diese unbeschränkten Eingriffe der hochsten Geswalt, sind sie nicht Borboten, daß Einer thun will was Tausende nicht thun sollen? Er will sich allein frei machen, um jeden seiner Wünsche befriedigen, jeden seiner Gedanken ausführen zu konnen. Und wenn wir uns ihm, einem guten weisen Konige, ganz vertrauten, sagt er uns für seine Nachkommen gut? daß keiner ohne Rücksicht, ohne Schonung regieren werde? Wer rettet uns alsdann von volliger Willfür, wenn er uns seine Diener, seine Rächsten sendet, die ohne Kenntniß des Landes und seiner Bedürsnisse nach

Belieben schalten und walten, teinen Wiberftand fin ben, und fich von jeber Berantwortung frei wiffen.

Alba der fich indes wieder umgefeben bat. Es ift nichts naturlicher als daß ein Abnig burch fich zu berrschen gebenkt, und benen seine Befehle am liebsten aufträgt die ihn am besten versteben, versteben wollen, bie seinen Willen unbedingt ausrichten.

Egmont. Und eben so naturlich ift's daß der Burger von dem regiert senn will der mit ihm geboren und erzogen ist, der gleichen Begriff mit ihm von Recht und Unrecht gefast hat, den er als seinen Bruder ansehen kann.

Alba. Und doch hat der Abel mit diesen seinen Brüdern sehr ungleich getheilt.

Egmont. Das ist vor Jahrhunderten geschehen, und wird jest ohne Reid geduldet. Wurden aber neue Menschen ohne Noth gesendet, die sich zum zweistenmale auf Untosten der Nation bereichern wollten, sabe man sich einer strengen, tuhnen, unbedienten Habsucht ausgesetzt; das wurde eine Gabrung machen, die sich nicht leicht in sich selbst ausbete.

Alba. Du sagst mir was ich nicht horen soute; auch ich bin fremd.

Egmont. Daß ich bir's fage, zeigt bir baf ich bich nicht meine.

Alba. Und auch fo, wunscht' ich es nicht von bir zu horen. Der Konig sandte mich mit Doffung

daß ich hier den Beistand des Abels sinden wurde. Der König will seinen Willen. Der König hat nach tiefer Ueberlegung gesehen was dem Bolke frommt; es kann nicht bleiben und gehen wie bisher. Des Königs Absicht ist sie selbst zu ihrem eignen Besten einzuschränken, ihr eigenes Heil, wenn's senn muß, ihnen aufzudringen, die schädlichen Burger aufzus opfern, damit die übrigen Ruhe sinden, des Glücks einer weisen Regierung genießen konnen. Dieß ist seiner weisen Regierung genießen konnen. Dieß ist seine Grischluß; diesen dem Abel kund zu machen habe ich Besehl; und Rath verlang' ich in seinem Namen, wie es zu thun sey, nicht was: denn das hat Er beschlössen.

Egmont. Leider rechtfertigen deine Worte die Furcht des Bolks, die allgemeine Furcht! So hat er denn beschlossen was kein Fürst beschließen sollte. Die Kraft seines Bolks, ihr Gemuth, den Begriff den se von sich selbst haben, will er schwächen, nieders drücken, zerstören, um sie bequem regieren zu konnen. Er will den innern Kern ihrer Eigenheit verderben; gewiß in der Absicht sie glücklicher zu machen. Er will sie vernichten, damit sie Etwas werden, ein ans der Etwas. D wenn seine Absicht gut ist, so wird sie mißgeleitet! Nicht dem Könige widersetzt man sich; man stellt sich nur dem Könige entgegen, der einen salschen Weg zu wandeln die ersten unglücklichen Schritte macht.

Alba. Wie du gesinnt bist, scheint es ein verzgeblicher Bersuch uns vereinigen zu wollen. Du benist gering vom Konige und verächtlich von seinen Rasthen, wenn du zweiselst das alles sep nicht schon gesdacht, geprüft, gewogen worden. Ich habe teinen Auftrag jedes Für und Wider noch einmal burchzugehen. Gehorsam fordre ich von dem Bolte: — und von Euch, ihr Ersten, Edelsten, Rath und That, als Bürgen dieser unbedingten Pflicht.

Egmont. Forbre unfre Saupter, so ift es auf Ginmal gethan. Db sich ber Nacken biesem Joche biegen, ob er sich vor bem Beile bucken soll, kann einer ebeln Seele gleich seyn. Umsonst hab' ich fo viel gesprochen: die Luft hab' ich erschulttert, weiter nichts gewonnen.

# Ferdinand (tommt).

Berzeiht, daß ich ener Gesprach unterbreche. hier ist ein Brief, deffen Ueberbringer bie Antwort bringend macht.

Alba. Erlaubt mir daß ich fehe was er enthalt. (Eritt an bie Seite.)

Ferbinand (gu Egmont). Es ift ein, fcbones Pferd bas eure Leute gebracht haben euch abzuholen.

Egmont. Es ift nicht bas schlimmste. 3ch hab' es schon eine Weile; ich bent' es wegzugeben. Wenn es euch gefällt, so werben wir vielleicht bes Sanbels einig.

Ferdinand. Gut, wir wollen fehn.

Alba (wintt feinem Sohne, ber fich in ben Grund gitt rachiebt).

Egmont. Lebt wohl! Entlaßt mich: benn ich wäßte bei Gott! nicht mehr zu fagen.

Alba. Glucklich hat dich der Zufall verhindert beinen Sinn moch weiter zu verrathen. Unvorsichtig entwickelst du die Falten deines Herzens, und klagst bich selbst weit strenger an, als ein Widersacher geshässig thun konnte.

Egmont. Dieser Borwurf rührt mich nicht; ich kenne mich selbst genug, und weiß wie ich dem Konig angehöre; weit mehr als viele, die in seinem Dienst sich selber dienen. Ungern scheid' ich aus diesem Streite ohne ihn beigelegt zu sehen, und wünsche nur daß uns der Dienst des Herrn, das Bohl des Landes bald vereinigen möge. Es wirkt vielleicht ein wiesberholtes Gespräch, die Gegenwart der übrigen Fürsten die heute fehlen, in einem glücklichern Augenblick, was heut unmöglich scheint. Mit dieser Hoffnung entsfern' ich mich.

Alba (ber zugleich seinem Sohn Ferdinand ein Zeichen gibt). Halt, Egmont! — Deinen Degen! — (Die Mitteltische bffnet sich: man sieht die Galerie mit Wache besetzt, die unbewegs Uch bleibt.)

Egmont (ber staunend eine Beile geschwiegen). Dieß war die Absicht? Dazu hast du mich berufen? (Nach

dem Degen greifend, als wenn er sich vertheidigen wollte.) Bin ich denn wehrlod?

Alba. Der Konig befiehlt's, bu bift mein Ges fangener. (Bugleich treten von beiben Getten Gewaffnete berein.)

Egmont (nach einer Stille). Der König? — Dras nien! Dranien! (Nach einer Pause, seinen Degen bingebend.) So nimm ihn! Er hat weit bfter bes Khuigs Sache vertheibigt, als diese Brust beschützt. (Er gest burd bie Mittelthar ab: bie Gewassneten, die im Zimmer sind, folgen ihm; ingleichen Alba's Sohn. Alba bleibt stehen. Der Worhung sille.)

# Fünfter Aufzug.

# Straße. Dåmmerung.

Clarden. Bradenburg. Burger.

Bradenburg. Liebden, um Gottes willen, mas nimmft bu vor?

Elarchen. Komm mit, Brackenburg! Du mußt die Menschen nicht kennen; wir befreien ihn gewiß. Denn was gleicht ihrer Liebe zu ihm? Jeder fühlt, ich schwor' es, in sich die brennende Begier ihn zu retten, die Gefahr von einem kostbaren Leben abzus wenden, und dem Freiesten die Freiheit wiederzuges ben. Komm! Es fehlt nur an der Stimme die sie zusammenruft. In ihrer Seele lebt noch ganz frisch was sie ihm schuldig sind! und daß sein mächtiger Arm allein von ihnen das Berderben abhält, wissen sie. Um seinetz und ihretwillen mussen sie alles was gen. Und was wagen wir? Zum höchsten unser Lezben, das zu erhalten nicht der Mühe werth ist wenn er umkommt.

Bradenburg. Ungludliche! bu fiehft nicht bie Gewalt, die uns mit ehernen Banben gefeffelt hat.

Clarchen. Sie scheint mir nicht unüberwindlich. Laß uns nicht lang' vergebliche Worte wechseln. hier kommen von den alten, redlichen, wackern Mannern! Hort, Freunde! Nachbarn, hort! — Sagt, wie ift es mit Egmont?

3 immermeifter. Bas will bas Rind? Lag fie' schweigen!

Clarden. Tretet naber, bag wir fachte reben, bis wir einig find und ftarter. Wir burfen nicht einen Augenblick versaumen! Die freche Tyrannen, bie es magt ihn zu feffeln, zudt schon ben Dolch ihn au ermorben. D Freunde! mit jedem Schritt ber Dammerung werd' ich angftlicher. 3ch furchte biefe Racht. Kommt! wir wollen uns theilen; mit fonels Iem Lauf von Quartier zu Quartier rufen wir bie Burger heraus. Ein jeder greife zu feinen alten Baffen. Auf bem Markte treffen wir uns wieber und unser Strom reift einen jeben mit fich fort. Die Reinde feben fich umringt und überschwemmt, und find erbruckt. Was fann uns eine hand voll Rnechte widerstehen? Und Er in unfrer Mitte fehrt gurad, fieht fich befreit, und fann uns einmal banten, uns; bie wir ibm fo tief verschuldet worden. Er fiebt viels leicht — gewiß er sieht bas Morgenroth am freien himmel wieder.

Zimmermeister. Wie ist dir, Madchen? Elarchen. Konnt ihr mich migverstehn? Bom Grafen sprech' ich! Ich spreche von Egmont.

Jetter. Nennt den Namen nicht! Er ift toblich. Clarchen. Den Namen nicht! Bie? Nicht biefen Namen? Wer nennt ihn nicht bei jeder Gelegenheit? Wo steht er nicht geschrieben? In biesen Sternen hab' ich oft mit allen seinen Lettern ihn gelesen. Richt nennen? Das foll das? Freunde! Gute, theure Rachbarn, ihr traumt; besinnt euch. Geht mich nicht fo ftarr und angstlich an! Blickt nicht schächtern bie und da bei Seite. Ich ruf euch ja nur zu mas jeber Ift meine Stimme nicht eures Bergens eigne Stimme? Wer wurfe fich in diefer bangen Racht, eh' er fein unruhvolles Bette besteigt, nicht auf die Rnie, ihn mit ernftlichem Gebet vom Simmel zu erringen? Fragt euch einander! frage jeber fich felbst! und wer spricht mir nicht nach: "Egmonts Freiheit ober den Tod!"

Jetter. Gott bewahr' uns! Da gibt's ein Uns glud.

Elarchen. Bleibt! Bleibt, und brudt euch nicht vor seinem Namen weg, bem ihr euch sonft so froh entgegen brangtet! — Wenn der Ruf ihn anstündigte, wenn es hieß: "Egmont kommt! Er kommt von Gent!" da hielten die Bewohner der Straßen sich gludlich, durch die er reiten mußte. Und wenn

ihr seine Pferde schallen hortet, warf jeder seine Arsbeit hin, und über die bekümmerten Gesichter, die ihr durch's Fenster stecktet, suhr wie ein Sommenstrahl von seinem Angesichte ein Blick der Freude und Hoffnung. Da hobt ihr eure Kinder auf der Thürschwelle in die Hohe und deutetet ihnen: "Sieh, das ist Egmont, der größte da! Er ist's! Er ist's, von dem ihr bessere Zeiten, als eure armen Bäter lebten, einst zu erwarten habt." Last eure Kinder nicht derzeinst euch fragen: "Bo ist er hin? Wo sind die Zeisten hin die ihr verspracht?" — Und so wechseln wir Worte! sind mußig, verrathen ihn.

Soeft. Schamt euch, Bradenburg! Laft fle nicht gewähren! Steuert bem Unheil!

Bradenburg. Liebes Clarchen! wir wollen geben! Bas wird bie Mutter fagen? Bielleicht -

Elarchen. Meinst du, ich sey ein Rind, ober wahnstning? Was kann vielleicht? — Bon dieset schrecklichen Gewisheit bringst du mich mit kelner Hoffnung weg. — Ihr sollt mich horen, und ihr werdet: denn ich seh's, ihr seyd bestürzt und kount euch selbst in euerm Busen nicht wiedersinden. Last burch die gegenwärtige Gefahr nur Einen Blick in das Bersgangene dringen, das kurz Bergangene. Wendet eine Gedanken nach der Zukunft. Konnt ihr denn sebenkt werdet ihr, wenn er zu Grunde geht? Mit seinem Athem slieht der letzte Hauch der Freiheit. Was war

er euch? Für wen übergab er fich ber bringenbsten Gefahr? Seine Munden flossen und heilten nur für euch. Die große Seele, die euch alle trug, beschränkt ein Kerker, und Schauer tückisches Mordes schweben um fie ber. Er denkt vielleicht an euch, er hofft auf euch, Er, der nur zu geben, nur zu erfüllen gewohnt war.

Bimmermeifter. Gevatter, tommt.

Elarchen. Und ich habe nicht Arme, nicht Mark wie ihr; boch hab' ich, was euch Allen fehlt, Muth und Berachtung der Gefahr. Könnt' euch mein Athem doch entzünden! könnt' ich an meinen Busen drückend euch erwärmen und beleben! Kommt! In eurer Mitte will ich gehen! — Wie eine Fahne wehrlos ein edles Heer von Kriegern wehend anführt, so soll mein Geist um eure Häupter flammen, und Liebe und Muth das schwankende zerstreute Bolk zu einem fürchterlichen Heer vereinigen.

Jetter. Schaff sie bei Seite, sie bauert mich. (Barger ab.)

Bradenburg. Clarchen! fiehft bu nicht wo wir finb?

Elarchen. Wo? Unter bem himmel, ber fo oft sich herrlicher zu wolben schien, wenn ber Eble unter ihm herging. Aus biesen Fenstern haben sie herausgesehn, vier, funf Kopfe über einander; an diesen Thuren haben sie gescharrt und genickt, wenn er auf die Memmen herabsah. D ich hatte sie so lieb wie sie ihn ehrten! Ware er Tyrann gewesen, mbchten sie immer vor seinem Falle seitwarts gehn. Aber sie liebten ihn! — D ihr Hande, die ihr an die Milgen grifft, zum Schwert konnt ihr nicht greisen — Brackenburg, und wir? — Schelten wir sie? — Diese Arme, die ihn so oft fest hielten, was thun sie sur ihn? — List hat in der Welt so viel erreicht — Du kennst Wege und Stege, kennst das alte Schloß. Es ist nichts unmöglich, gib mir einen Anschlag.

Bradenburg. Wenn wir nach Saufe gingen! Elarchen. Gut.

Bradenburg. Dort an der Ede feb' ich Als ba's Wache; laß doch die Stimme der Bernunft dir zu herzen dringen. Saltst du mich für feig? Glaubst du nicht, daß ich um deinetwillen sterben tonnte? hier sind wir beide toll, ich so gut wie du. Siehst du nicht das Unmbgliche? Wenn du dich faßtest! Du bist außer dir.

Elarchen. Außer mir! Abscheulich! Brackens burg, ihr send außer euch. Da ihr laut ben Helben verehrtet, ihn Freund und Schutz und Hoffnung nanntet, ihm Bivat rieft wenn er kam; da stand ich in meinem Winkel, schob das Fenster halb auf, verbarz mich lauschend, und das Herz schlug mir hoher als euch allen. Jetzt schlägt mir's wieder hoher als euch allen! Ihr verbergt euch da es woth ist, verläugnet ihu, und fühlt nicht daß ihr untergeht, wenn er verdirbt.

Bradenburg. Romm nach Saufe.

Clarden. Rach Saufe?

Bradenburg. Besinne dich nur! Sieh dich um! Dieß sind die Straßen, die du nur sonntäglich betratst, durch die du sittsam nach der Kirche gingst, wo du übertrieben zehrbar zurntest, wenn ich mit eis nem freundlichen grußenden Wort mich zu dir gesellte. Du stehst und redest, handelst vor den Augen der offs nen Welt; besinne dich, Liebe! wozu hilft es und?

Clarch en. Nach Hause! Ja, ich besinne mich. Komm, Brackenburg, nach Hause! Weißt du, wo meine Heimath ist? (206.)

## Gefängniß

burch eine Lampe erhellt, ein Ruhebett im Grunde.

Egmont (allein).

Alter Freund! immer getreuer Schlaf, fliehst du mich auch wie die übrigen Freunde? Wie willig senktest du dich auf mein freies Haupt herunter, und kühltest, wie ein schoner Myrtenkranz der Liebe, meine Schläfe! Mitten unter Waffen, auf der Woge des Lesbens, ruht' ich leicht athmend, wie ein aufquellender Knabe, in deinen Armen. Wenn Stürme durch Zweige und Blätter sauften, Ast und Wipfel sich knirrend be-

wegten, blieb innerst boch der Kern des herzens ums geregt. Was schüttelt dich nun? was erschüttert den festen treuen Sinn? Ich sich; es ist der Klang der Mordart die an meiner Wurzel nascht. Noch steh' ich aufrecht und ein innrer Schauer durchfährt mich. Ia, sie überwindet, die verrätherische Gewalt; sie untergräbt den festen hohen Stamm, und eh' die Rinde dorrt, stürzt trachend und zerschmetternd deine Krone.

Marum benn jest, ber bu fo oft gewalt'ge Gothen gleich Seifenblasen bir vom Saupte weggewiesen, warum vermaast du nicht die Ahnung zu verschenden, die tausendfach in dir sich auf= und niedertreibt? Seit wann begegnet der Tob bir furchterlich, mit beffen wechselnden Bilbern, wie mit ben übrigen Geftalten der gewohnten Erde, du gelaffen lebtest? - Auch ift Er's nicht, ber rasche Reind, bem bie gefunde Bruft wetteifernd fich entgegen sehnt; ber Rerter ift's, bes Grabes Borbild, dem Belden wie bem Keigen wider-Unleidlich ward mir's schon auf meinem gepolfterten Stuble, wenn in ftattlicher Berfammlung die Kürsten, mas leicht zu entscheiden war, mit with bertehrenden Gesprächen überlegten, und mischen bis ftern Banben eines Saals die Balten ber Decke mich erdruckten. Da eilt' ich fort, sobald es möglich war, und rafch auf's Pferd mit tiefem Athemauge. 2006 frifch binaus, ba wo wir bingeboren! in's Reld, wo aus der Erbe bampfend jede nachste Wohlthat bet

Ratur, und durch die himmel wehend alle Segen der Gestirue uns unwittern; wo wir, dem erdgebornen Riesen gleich, von der Berührung unster Mutter kräftiger uns in die Sohe reißen; wo wir die Mensche heit ganz, und menschliche Begier in allen Adern sührlen; wo das Berlangen vorzudringen, zu besiegen, zu erhaschen, seine Faust zu brauchen, zu besiegen, zu erdschen, seine Faust zu brauchen, zu besiegen, zu erdschen, durch die Seele des jungen Jägers glüht; wo der Soldat sein angebornes Recht auf alle Welt mit raschem Schritt sich anmaßt, und in fürchterlicher Freiheit wie ein Dagelwetter durch Wiese, Feld und Wald verderbend streicht, und keine Gränzen kennt, die Menschenhand gezogen.

Du bist nur Bild, Erinnerungstraum des Glücks bas ich so lang besessen; wo hat dich das Geschick verratherisch hingeführt? Bersagt es dir, den nie gesscheuten Tod im Angesicht der Sonne rasch zu gonnen, um dir des Grabes Vorgeschmack im ekeln Moster zu bereiten? Wie haucht er mich aus diesen Stejzugn widrig an! Schon starrt das Leben, vor dem Ruhebette wie vor dem Grabe scheut der Fuß. —

D Sorge! Sorge! die du vor der Zeit den Mord beginnst, laß ab! — Seit wann ist Egmont deun als lein, so ganz allein in dieser Welt? Dich macht der Zweifel sühllos, nicht das Glück. Ist die Gerechtigsteit des Königs, der du lebenslang vertrautest, ist der Regentin Freundschaft, die fast, (du darsst es dir

gestehn,) fast Liebe war, sind sie auf einmal, wie ein glanzend Feuerbild ber Nacht, verschwunden? und lassen dich allein auf dunkelm Pfad zurud? Wird an der Spige deiner Freunde Oranien nicht wagend sinnen? Wird nicht ein Bolk sich sammeln und mit anschwellender Gewalt den alten Freund erretten?

D haltet, Mauern, die ihr mich einschließt, so vieler Geister wohlgemeintes Drangen nicht von mir ab; und welcher Muth aus meinen Augen fonk fich über fie ergoff, ber febre nun aus ihren Bergen in meines wieder. Dig, fie rubren fich zu Taufenden! fie kommen! fleben mir gur Seite! 3hr frommer Bunsch eilt bringend zu dem himmel, er bittet um Und fleigt zu meiner Rettung nicht ein Bunder. ein Engel nieder; so seh' ich fie nach Lang' und Schwertern greifen. Die Thore spalten fich, bie Gits ter springen, die Mauer fturzt von ihren Sanden ein, und ber Freiheit bes einbrechenden Tages fleigt Egmont frohlich entgegen. Wie manch bekannt Geficht empfangt mich jauchzend! Ach Clarchen, warst bu Mann; fo fah' ich bich gewiß auch hier querft und bankte bir, mas einem Konige zu banten bart ift, Freiheit.

#### Clardens Saus.

### Clarchen

(tommt mit einer Lampe und einem Glas Baffer aus ber Rams mer; fie fest bas Glas auf ben Tifch und tritt an's Fenfter).

Brackenburg? Gend ihr's? Das hort' ich benn? noch Niemand? Es war Niemand! Ich will die Lampe in's Fenster segen, daß er sieht, ich wache noch, ich warte noch auf ihn. Er hat mir Nachricht verspro-Nachricht? Entsetliche Gewißheit - Egmont verurtheilt! - Belch Gericht barf ihn fordern? und fie verdammen ihn! Der Konig verdammt ihn? ober ber Bergog? Und die Regentin entzieht fich! Dranien gaudert, und alle seine Freunde! - - Ift bieß bie Belt, von deren Bankelmuth, Unzuverläffigkeit ich viel gehort und nichts empfunden habe? Ift dieß die Belt? - Ber mare bof genug ben' Theuern anzufeinden? Bare Bosheit machtig genug ben allgemein Erfannten ichnell zu fturzen? Doch ift es fo - es ift - D Egmont, ficher hielt ich bich vor Gott und Menschen, wie in mei= nen Armen! Bas war ich bir? Du haft mich bein ge= nannt, mein ganges leben widmete ich beinem Leben. -Bas bin ich nun? Bergebens ftrect' ich nach ber Schlinge, die bich faßt, die hand aus. Du hulflos und ich frei! - hier ift der Schluffel zu meiner Un meiner Willfur hangt mein Geben und mein Kommen, und dir bin ich zu nichts! - - D bindet mich bamit ich nicht verzweifle; und werft

mich in den tiefsten Kerker, daß ich das Haupt an feuchte Mauern schlage, nach Freiheit winfle, träume, wie ich ihm helfen wollte wenn Fesseln mich nicht lähmten, wie ich ihm helfen wurde. — Nun bin ich frei, und in der Freiheit liegt die Angst der Ohnmacht. — Mir selbst bewußt, nicht fähig ein Glied nach seiner Helbst bewußt, nicht fähig ein Glied nach seiner Heil von deinem Wesen, dein Clärchen ist wie du gefangen, und regt getrennt im Todesträmpfe nur die letzen Kräfte. — Ich hore schleichen, husten — Brackenburg — er iste! — Elender guter Nann, dein Schicksal bleibt sich immer gleich; dein Liebigen bisnet dir die nächtliche Thur, und ach zu welich imsseliger Jusammenkunft!

Bradenburg (tritt auf).

Clarchen. Du kommft fo bleich und fchfichtern, Brackenburg! was ift's?

Bradenburg. Durch Umwege und Gefahren such' ich bich auf. Die großen Strafen find befest; burch Gafichen und burch Wintel hab' ich mich ju bir gestohlen.

Clarchen. Erzähl' wie ift's?

Bradenburg (indem er sich sest). Ach Clare, tas mich weinen. Ich liebt' ihn nicht. Er war der reiche Mann und lockte des Armen einziges Schaf jur bestern Weide herüber. Ich hab' ihn nie verflucht; Sott hat mich treu geschaffen und weich. In Schmerzen

floß mein Leben vor mir nieber, und zu verschmache ten hofft' ich jeden Tag.

Elarchen. Bergiß bas, Brackenburg! Bergiß bich felbst. Sprich mir von ihm! Ist's wahr? Ik er verurtheilt?

Bradenburg. Er ift's! ich weiß es gang genau. Clarchen. Und lebt noch.

Bradenburg. Ja, er lebt noch.

Clarchen. Wie willst du das versichern? — Die Tyrannen ermordet in der Nacht den herrlichen! vor allen Augen verborgen fließt sein Blut. Aengstelich im Schlafe liegt das betäubte Bolk, und traumt von Rettung, traumt ihres ohnmächtigen Wunsches Erfällung; indeß unwillig über uns sein Geist die Welt verläßt. Er ist dahin! — Tausche mich nicht! dich nicht!

Bradenburg. Rein gewiß, er lebt! — Und leiber es bereitet ber Spanier bem Bolte, bas er zerstreten will, ein fürchterliches Schauspiel, gewaltsam jebes herz, bas nach ber Freiheit sich regt, auf ewig zu zerknirschen.

Elarchen. Fahre fort und fprich gelaffen auch mein Tobesurtheil aus! Ich wandle ben seligen Gefilden sehon naher und naher, mir weht ber Troft aus jezuen Gegenden des Friedens schon heriber. Sag' an.

Bradenburg. Ich konnt' es an ben Wachen merten, aus Reben, die balb ba balb bort fielen, baß

auf dem Martte gebeimnifvoll ein Schreckniß aubereitet werbe. 3d fcblich burch Seitenwege, burch befannte Gange nach meines Bettern Saufe, und fah aus einem hinterfenster nach bem Martte. - Es wehten Sackeln in einem weiten Rreife Spanischer Soldaten bin und wieber. 3ch fcharfte mein ungewohntes Auge, und aus ber Racht flieg mir ein ichwarzes Geruft entgegen, geraumig, boch: mir graufte vor bem Unblid. Gefchaftig maren, viele rings umber bemubt, was noch von Solwert weiß und fichtbar mar, mit schwarzem Tuch einbullend zu verkleiden. Die Treppen bedten fie zulett auch fcmarz ich fah es wohl. Sie schienen die Beibe eines graff. lichen Opfers vorbereitend zu begehn. Ein weißes Erucifir, bas burch bie Nacht wie Silber blinkte, ward an ber einen Seite boch aufgestedt. 3ch fab, und sah die schreckliche Gewißheit immer gewiffer. Noch wankten Kackeln hie und ba berum; allmäblich wichen fie und erloschen. Auf einmal war die fcheuß liche Geburt ber Nacht in ihrer Mutter Schoos me rudaefehrt.

Elarchen. Still, Brackenburg! Nun still! Last diese Hulle auf meiner Seele ruhn. Berschwunden sind die Gespenster, und du, holbe Nacht, leih' bei nen Mantel der Erde, die in sich gahrt; sie trägt micht langer die abscheuliche Last, reißt ihre tiesen Spalten grausend auf, und knirscht das Wordgerust

hinunter. Und irgend einen Engel sendet der Gott, den sie jum Zeichen ihrer Wuth geschändet; vor des Boten heiliger Berührung losen sich Riegel und Bande und er umgießt den Freund mit mildem Schimmer; er führt ihn durch die Nacht zur Freiheit sanft und still. Und auch mein Weg geht heimlich in dieser Dunkelheit, ihm zu begegnen.

Bradenburg (fie aufhaltenb). Mein Rind, wos bin? was wagft bu?

Elarch en. Leise, Lieber, daß niemand erwache: baß wir uns selbst nicht wecken! Rennst du dieß Flaschchen, Brackenburg? Ich nahm dir's scherzend, als du mit übereiltem Tod' oft ungeduldig drohtest. — Und nun, mein Freund —

Bradenburg. In aller Heiligen Namen! — Elårchen. Du hinderst nichts. Tod ist mein Theil! und gonne mir den sanften schnellen Tod, den du mir selbst bereitetest. Gib mir deine Hand! — Im Augenblick, da ich die dunkle Pforte erdssne, aus der kein Rudweg ist, konnt' ich mit diesem Hanz dedruck dir sagen: wie sehr ich dich geliebt, wie sehr ich dich bejammert. Mein Bruder starb mir jung; dich wählt' ich seine Stelle zu ersezen. Es widerssprach dein Herz und qualte sich und mich, verlangtest heiß und immer heißer was dir nicht beschieden war. Vergib mir und leb' wohl! Laß mich dich Bruder nennen! Es ist ein Name, der viel Namen in sich

fast. Nimm bie lette schone Blume ber Scheibenben mit treuem herzen ab — nimm biefen Ruß — Der Tob vereinigt alles, Brackenburg, uns benn auch.

Bradenburg. So last mich mit dir sterben! Theile! Theile! Es ist genug, zwey Leben auszus Ibschen.

Elarchen. Bleib! du sollst leben, du tannst leben. — Steh' meiner Mutter bei, die ohne dich in Armuth sich verzehren wurde. Sep ihr, was ich ihr nicht mehr seyn kann; lebt zusammen, und beweint mich. Beweint das Baterland, und den der es allein erhalten konnte. Das heutige Geschlecht wird diesen Jammer nicht los; die Wuth der Rache selbst vermag ihn nicht zu tilgen. Lebt, ihr Armen, die Zeit noch hin, die keine Zeit mehr ist. Heut steht die Welt auf einmal still; es stockt ihr Kreislauf, und mein Puls schlägt kaum noch wenige Minuten. Leb' wohl!

Brackenburg. D lebe du mit uns, wie wir fur bich allein! Du tobtest uns in dir, o leb' und leide. Wir wollen ungertrennlich dir zu beiden Seiten stehn, und immer achtsam foll die Liebe den schoffen Trost in ihren lebendigen Armen dir bereiten. Sep unser! Unser! Ich barf nicht sagen, mein.

Elarchen. Leise, Brackenburg! Du fühlft nicht was bu ruhrst. Wo hoffnung bir erscheint ist mir Berzweislung.

Bradenburg. Theile mit ben Lebenbigen bie

Hoffnung! Berweit am Rande bes Abgrundes, ichan binab und fieh auf uns gurud.

Clarchen. Ich hab' überwunden, ruf mich nicht wieber jum Streit.

Bradenburg. Du bift betäubt; gehüllt in Racht suchst du die Tiefe. Noch ist nicht jedes Licht erloschen, noch mancher Tag! —

Elarchen. Weh! über dich Weh! Weh! Graussam zerreißest du den Vorhang vor meinem Auge. Ja, er wird grauen der Tag! vergebens alle Nebel um sich ziehn und wider Willen grauen! Furchtsam schaut der Bürger aus seinem Fenster, die Nacht läßt einen schwarzen Flecken zurück; er schaut, und fürchterlich wächst im Lichte das Mordgerüst. Neusleidend wendet das entweihte Gottesbild sein flebend Auge zum Vater auf. Die Sonne wagt sich nicht hervor; sie will die Stunde nicht bezeichnen, in der er sterben soll. Träge gehn die Zeiger ihren Weg, und eine Stunde nach der andern schlägt. Halt! Hun ist die Zeit! mich scheucht des Morgens Ahnung in das Grab. (Sie tritt an's Fenster, als sie sie sien, und trintt beimilich.)

Bradenburg. Clare! Clare!

Elarden (geht nach bem Tisch und trintt bas Wasser). Hier ist der Rest! Ich locke dich nicht nach. Thu' was du darfst, leb' wohl. Losche diese Lampe still und ohne Zaudern, ich geh' zur Rube. Schleiche

bich sachte weg, ziehe die Thur nach bir zu. Still! Becke meine Mutter nicht! Geb, rette bich! Rette bich! wenn bu nicht mein Morber scheinen willst. (ML)

Bradenburg. Gie lagt mich gum lettenmale wie immer. D tonnte eine Menschenseele filblen, wie fie ein liebend Berg gerreißen fann. Gie lagt mich ftehn, mir felber überlaffen; und Tod und Leben ift mir gleich verhaft. - Allein an fterben! - Beint, ihr Liebenben! Rein harter Schicksal ift als meins! Sie theilt mit mir ben Tobestropfen, und schickt mich meg! von ihrer Seite meg! fie gieht mich nach, und fibft in's Leben mich jurud. D Egmont, welch preismurbig Loos fallt bir! Sie geht voran; ber Rrang bes Siegs aus ihrer Sand ift bein, fie bringt ben ganzen himmel bir entgegen! - Und foll ich folgen? wieber feitwarts ftehn? ben unausloschlichen Reib in iene Wohnungen binüber tragen? - Auf Erben ift fein Bleiben mehr fur mich, und Soll und Simmel Wie ware der Bernichtung bieten aleiche Qual. Schreckenshand bem Ungludlichen willtommen!

Bradenburg geht ab; bas Theater bleibt einige Beit unverlenbert. Eine Musie, Clarchens Tob bezeichnenb, beginnt: bie Lampe, welche Bradenburg auszulbichen vergeffen, flammt noch einigemel auf, bann erlisicht sie. Balb verwandelt sich ber Schauplay in bas

## Gefängnis.

Eg mont (liegt fchlafend auf dem Rubebette. Es entfieht ein Geraffel mit Schluffeln und die Ahde thut fich auf. Die

ner mit Faceln treten herein; ihnen folgt Ferbinanb, Atba's Sohn, und Silva, begleitet von Gewaffneten. Esmont fahrt aus bem Schlaf auf.)

Eg mont. Wer seyd ihr? die ihr mir unfreundlich den Schlaf von den Augen schüttelt. Bas funden eure trotigen, unsichern Blide mir an? Warum diesen fürchterlichen Aufzug? Welchen Schredenstraum kommt ihr der halberwachten Seele vorzulugen?

Silva. Une schickt ber Bergog bir bein Urtheil anzufundigen.

Egmont. Bringft bu ben henter auch mit es ju vollziehen?

Silva. Bernimm es, so wirst du wissen was beiner wartet.

Egmont. So ziemt es euch und euerm schändelichen Beginnen! In Nacht gebrütet und in Nacht vollführt. So mag diese freche That der Ungerechetigkeit sich verbergen! — Tritt kuhn hervor, der du das Schwert verhült unter dem Mantel trägst; hier ist mein Haupt, das freieste, das je die Tyrannen vom Rumpf gerissen.

Silva. Du irrft! Was gerechte Richter beschließen, werden sie vor'm Angesicht bes Tages nicht verbergen.

Egmont. Co übersteigt die Frechheit jeden Bes griff und Gedanten.

Silva (nimmt einem Dabeiftebenden bas Urtheil ab, emts

falter's und fleste). "Im Namen bes Konigs, und Kraft besonderer von Seiner Majestät uns übertragenen Geswalt, alle seine Unterthanen, weß Standes sie seven, zugleich die Ritter des goldnen Bließes zu richten, erkennen wir —"

Egmont. Rann die der Ronig übertragen?

Silva. "Erkennen wir, nach vorgängiger genauer, gesetzlicher Untersuchung, Dich Heinrich Erdfen Egmont, Prinzen von Gaure, des Hochverraths
schuldig, und sprechen das Urtheil: daß du mit der Frühe des einbrechenden Morgens aus dem Kerker
auf den Markt geführt, und dort vor'm Angesicht des
Bolks zur Warnung aller Verräther mit dem Schwerte
vom Leben zum Tode gebracht werden sollest. Gegeben Brüssel im" (Datum und Jahrzahl werden undentita gelesen, so, daß sie der Juhörer nicht versteht.)

"Ferdinand, Herzog von Alba, Borfiger bes Gerichts ber 3mblfe."

Du weißt nun bein Schicksal; es bleibt bir wenige Beit bich brein zu ergeben, bein Saus zu befiellen und von ben Deinigen Abschied zu nehmen.

(Gilva mit bem Gefolge geht ab. Es bleibt Berbinand und zwein Facteln; bas Theater ift maßig erleuchtet.)

Egmont (hat eine Weile in sich versent stille geftable, und Sitva ohne sich umgusehn abgeben taffen. Er glauft fic allein, und ba er die Augen aufhobt, erblicht er Albar Coppe.) Du stehst und bleibst? Willst du mein Erstaunen,

mein Entfeten noch durch beine Gegenwart vermeh: jen? Willst du noch etwa bie willfommne Botschaft beinem Bater bringen, daß ich unmannlich verzweifle? Geh! Sag' ihm! Sag' ihm, daß er weber mich noch bie Welt belügt. 3hm, bem Ruhmfüchtigen, wirb man es erst binter den Schultern leise lifveln, bann laut und lauter fagen, und wenn er einft von diesem Gipfel berabsteigt, werden tausend Stimmen es ihm entgegen rufen! Nicht das Wohl des Staats, nicht die Burde des Konigs, nicht die Ruhe der Provin= gen haben ihn hierher gebracht. Um fein felbst willen hat er Rrieg gerathen, daß ber Rrieger im Rriege gelte. Er hat diese ungeheure Berwirrung erregt, bamit man feiner bedurfe. Und ich falle, ein Opfer feines niedrigen Saffes, feines fleinlichen Reides. Sa, ich weiß es, und ich darf es fagen; ber Sterbende, der todtlich Bermundete kann es fagen: mich hat der Eingebildete beneidet; mich wegzutilgen hat er lange gesonnen und gebacht.

Schon damals, als wir noch junger mit Burfeln spielten, und die Haufen Goldes, einer nach dem andern, von seiner Scite zu mir herübereilten; da stand er grimmig, log Gelassenheit, und innerlich verzehrte ihn die Aergerniß, mehr über mein Gluck als über seinen Berluft. Noch erinnere ich mich des sunkelnden Blicks, der verrätherischen Blusse, als wir an einem bffentlichen Keste vor vielen tausend

Menschen um die Wette schossen. Er forderte mich auf, und beide Nationen standen; die Spanier, die Niederlander wetteten und wunschten. Ich überwand ihn; seine Augel irrte, die meine traf; ein lauter Freudenschrei der Meinigen durchbrach die Luft. Nun trifft mich sein Geschoß. Sag' ihm, daß ich's weiß, daß ich ihn kenne, daß die Welt jede Siegszeichen verachtet, die ein kleiner Geist erschleichend sich aufzrichtet. Und du! wenn einem Sohne mbglich ist von der Sitte des Vaters zu weichen, übe bei Zeiten die Scham, indem du dich für den schamst, den du gerne von ganzem Herzen verehren mochtest.

Ferdinand. Ich hore dich an, ohne dich zu unterbrechen! Deine Bormurfe lasten wie Reulschläge auf einem Helm; ich fühle die Erschütterung, aber ich bin bewassnet. Du triffst mich, du verwundest mich nicht; fühlbar ist mir allein der Schmerz, der mir den Busen zerreißt. Wehe mir! Behe! Zu einem solchen Andlick bin ich aufgewachsen, zu einem solchen Schauspiele bin ich gesendet!

Egmont. Du brichst in Klagen aus? Was rührt, was bekümmert dich? Ist es eine späte Reue, daß du der schändlichen Verschwörung deinen Dienst geliehen? Du bist so jung und hast ein gläckliches Ansehn. Du warst so zutraulich, so freundlich gegen mich. So lang' ich dich sah, war ich mit beinem Vater verschnt. Und eben so verstellt "verstellter als

er, lockst du mich in das Neg. Du bist der Abscheuliche! Wer Ihm traut mag er es auf seine Gefahr thun; aber wer fürchtete Gefahr dir zu vertrauen? Geh! Geh! Raube mir nicht die wenigen Augenblicke! Geh, daß ich mich sammle, die Welt und dich zuerst vergesse! —

Ferdinand. Was soll ich dir sagen? Ich stehe und sehe dich an, und sehe dich nicht, und suhle mich nicht. Soll ich mich entschuldigen? Soll ich dir verssichern, daß ich erst spatt, erst ganz zuletzt des Vaters Absichten erfuhr, daß ich als ein gezwungenes, ein lebloses Wertzeug seines Willens handelte? Was fruchtet's welche Meinung du von mir haben magst? Du bist verloren; und ich Unglücklicher stehe nur da, um dir's zu versichern, um dich zu bejammern.

Egmont. Welche sonderbare Stimme, welch ein unerwarteter Trost begegnet mir auf dem Wege zum Grabe? Du, Sohn meines ersten, meines fast einzigen Feindes, du bedauerst mich, du bist nicht unter meinen Mordern? Sage, rede! Für wen soll ich bich halten?

Ferdinand. Grausamer Bater! Ja, ich erstenne dich in diesem Befehle. Du kanntest mein Herz, meine Gesinnung, die du so oft als Erbtheil einer zärtlichen Mutter schaltest. Mich dir gleich zu bilden sandtest du mich hierher. Diesen Mann am Rande des gähnenden Grabes, in der Gewalt

eines willfurlichen Todes zu sehen zwingst du mich, baß ich den tiefsten Schmerz empfinde, daß ich taub gegen alles Schicksal, daß ich unempfindlich werde, es geschehe mir was wolle.

Egmont. Ich erstaune! Faffe bich! Stehe, rebe wie ein Mann.

Ferdinand. D baß ich ein Weib ware! baß man mir fagen konnte: was ruhrt bich? was ficht bich an? Sage mir ein großeres, ein ungeheureres Uebel, mache bich zum Zeugen einer schrecklichen That; ich will bir banken, ich will fagen: es war nichts.

Egmont. Du verlierft bich. Bo bift bu?

Ferdinand. Laß diese Leidenschaft rasen, laß mich losgebunden klagen! Ich will nicht standhaft scheinen, wenn alles in mir zusammenbricht. Dich soll ich hier sehn? — Dich? — Es ist entsetzlich! Du verstehst mich nicht! Und sollst du mich verstehen? Egmont! Egmont! (In um ben Sals sollend.)

Egmont. Ibfe mir bas Geheimniß.

Ferbinand. Rein Geheimniß.

Egmont. Wie bewegt bich so tief bas Schidfal eines fremben Mannes?

Ferdinand. Nicht fremd! Du bist mir nicht fremd. Dein Name war's, ber mir in meiner ersten Ingend gleich einem Stern des himmels entgegenleuchtete. Wie oft hab' ich nach bir gehorcht, gefragt! Des Kindes hoffnung ist ber Jungling, bes Jünglings ber Mann. So bift bu vor mir her gesschritten; immer vor, und ohne Neid sah ich dich vor, und schritt dir nach, und fort und fort. Nun hofft' ich endlich dich zu sehen, und sah dich und mein Herz flog dir entgegen. Dich hatt' ich mir bestimmt, und wählte dich aufs neue da ich dich sah. Nun hofft' ich erst mit dir zu seyn, mit dir zu leben, dich zu fassen, dich ju fassen, dich ju fassen, dich jehe dich hier!

Egmont. Mein Freund, wenn es dir wohl thun kann, so nimm die Versicherung, daß im ersten Augenblick mein Gemuth dir entgegenkam. Und hore mich. Laß uns ein ruhiges Wort unter einander wechseln. Sage mir: ist es der strenge, ernste Wille beines Vaters, mich zu tobten?

Rerdinand. Er ift's.

Egmont. Dieses Urtheil ware nicht ein leeres Schreckbild, mich zu angstigen, burch Furcht und Dres hung zu strafen, mich zu erniedrigen, und dann mit königlicher Gnade mich wieder aufzuheben?

Ferdinand. Nein, ach leiber nein! Anfangs schmeichelte ich mir selbst mit dieser ausweichenben Hoffnung; und schon da empfand ich Angst und Schmerz dich in diesem Zustande zu sehen. Nun ift es wirklich, ist gewiß. Nein, ich regiere mich nicht. Wer gibt mir eine Hulfe, wer einen Rath dem Unvermeidlichen zu entgehen?

Eamont. So bore mich. Wenn beine Seele fo gewaltsam bringt mich zu retten, wenn bu bie Uebermacht verabscheust die bich gefesselt balt, so rette mich! Die Augenblicke find koftbar. Du bift bes Allgewaltigen Cohn, und felbst gewaltig - Lag uns entfliehen! Ich fenne die Bege; die Mittel konnen bir nicht unbekannt fenn. Nur biefe Mauern, nur wenige Meilen entfernen mich von meinen Freunden. Lbse diese Bande, bringe mich zu ihnen und fep unfer. Bewiß, ber Ronig bankt bir bereinft meine Rettung. Rett ift er überrascht, und vielleicht ift ihm alles un= befannt. Dein Bater magt; und die Majestat muß Das Geschehene billigen, wenn fie fich auch bavor ent= selbet. Du denkft? D benke mir ben Weg ber Freis heit aus! Eprich, und nahre die hoffnung ber leben= bigen Geele.

Ferdinand. Schweig'! o schweige! Du vermehrst mit jedem Worte meine Berzweislung. hier ist kein Ausweg, kein Rath, keine Flucht. — Das qualt mich, das greift und fast mir wie mit Klauen die Brust. Ich habe selbst das Netz zusammengezogen; ich kenne die strengen festen Knoten; ich weiß wie jeder Kühnheit, jeder List die Wege verrennt sind; ich sühle mich mit dir und mit allen andern gesessellt. Wirde ich klagen, hatte ich nicht alles versucht? Zu seinen Füßen habe ich gelegen, geredet und gebeten. Er schickte mich hierher, um alles was von Lebenslust

und Freude mit mir lebt, in biefem Augenblice gn gerftbren.

Egmont. Und feine Rettung? Ferdinand. Reine!

Egmont (mit dem Kuße stampfend). Keine Rettung!

— Sußes Leben! schone freundliche Gewohnheit des Daseyns und Wirkens! von dir soll ich scheiden! So gelassen scholen! Nicht im Tumulte der Schlacht, unter tem Geräusch der Waffen, in der Zerstreuung des Getümmels gibst du mir ein fluchtiges Lebenvohl; du nimmst keinen eiligen Abschied, verkurzest nicht den Augenblick der Trennung. Ich soll deine hand fassen, dir noch einmal in die Augen sehn, deine Schone, deinen Werth recht lebhaft fühlen, und dann mich entschlossen loszeißen und sagen: Fahre hin!

Ferdinand. Und ich foll baneben ftehn, zusehn, bich nicht halten, nicht hindern konnen! D welche Stimme reichte zur Klage! Welches herz fibffe nicht aus seinen Banden vor diesem Jammer?

Egmont. Saffe bich!

Ferdinand. Du kannst dich fassen, bu kannst entsagen, den schweren Streit an der hand der Nothe wendigkeit heldenmäßig gehn. Was kann ich? Was soll ich? Du überwindest dich selbst und und; du überstehst; ich überlebe dich und mich selbst. Bei der Freude des Mahls hab' ich mein Licht, im Getümmel

ber Schlacht meine Fahne verloren. Schal, verwors ren, trub' fcheint mir die Bukunft.

Camont. Junger Freund, den ich burch ein sonderbares Schicksal zugleich gewinne und verliere, ber für mich die Todesschmerzen empfindet, für mich leidet, fieh mich in diefen Augenbliden an; bu- verlierst mich nicht. War bir mein Leben ein Spiegel, in welchem bu bich gerne betrachteteft; fo fen es auch mein Tod. Die Menschen find nicht nur zusammen, wenn sie beisammen sind; auch ber Entfernte, ber Albaeschiedene lebt une. Ich lebe bir, und babe mir genug gelebt. Eines jeden Tages hab' ich mich gefreut; an jedem Tage mit rascher Wirkung meine Pflicht gethan, wie mein Gewiffen mir fie zeigte. Mun endigt fich das leben wie es fich fruber, fruber, schon auf dem Sande von Gravelingen hatte endigen konnen. 3ch hore auf zu leben; aber ich habe gelebt. Co leb' aud) bu, mein Freund, gern und mit Luft, und icheue ben Tob nichi.

Ferdinand. Du hattest dich für und erhalten können, erhalten sollen. Du hast dich selber getobtet. Oft hort' ich, wenn kluge Manner über dich sprachen, seindselige, wohlwollende, sie stritten lang' über beinen Werth; doch endlich vereinigten sie sich, keiner wagt' es zu längnen, jeder gestand: ja, er wandelt einen gefährlichen Weg. Wie oft wünscht' ich dich warnen zu können! Hattest du tenn keine Freunde!

Egmont. Ich war gewarnt.

Ferdinand. Und wie ich Punctweise alle biese Beschuldigungen wieder in der Anklage fand, und deine Antworten! Gut genug dich zu entschuldigen; nicht triftig genug dich von der Schuld zu befreien —

Egmont. Dieß sey bei Seite gelegt. Es glaubt der Mensch sein Leben zu leiten, sich selbst zu führen; und sein Innerstes wird unwiderstehlich nach seinem Schicksale gezogen. Laß uns darüber nicht sünnen; dieser Gedanken entschlag' ich mich leicht — schwerer der Sorge für dieses Land! doch auch dasür wird gezsorgt seyn. Kann mein Blut für viele sließen, meinem Bolke Friede bringen, so sließt es willig. Leider wird's nicht so werden. Doch es ziemt dem Menschen, nicht mehr zu grübeln, wo er nicht mehr wirken soll. Kannst du die verderbende Gewalt beines Baters aufzhalten, lenken, so thu's. Wer wird das konnen? — Leb' wohl!

Ferdinand. Ich fann nicht gehn.

Egmont. Laß meine Leute dir aufs beste ems pfohlen senn! Ich habe gute Menschen zu Dienern; daß sie nicht zerstreut, nicht ungludlich werden! Wie steht es um Richard, meinen Schreiber?

Ferdinand. Er ift bir vorangegangen. Sie haben ihn als Mitschuldigen des Hochverraths ent= hauptet.

Egmont. Arme Seele! - Roch Gins, und

bann leb' wohl, ich kann nicht mehr. Bas auch den Geist gewaltsam beschäftigt, fordert die Natur zuletzt doch unwiderstehlich ihre Rechte; und wie ein Kind, umwunden von der Schlange, des erquickenden Schlass genießt, so legt der Müde sich noch einmal vor der Pforte des Todes nieder und ruht tiefaus, als ob er einen weiten Beg zu wandern hatte. — Noch Eins — Ich kenne ein Mädchen; du wirst sie nicht verachsten, weil sie mein war. Nun ich sie dir empfehle, sterd ich ruhig. Du bist ein ebler Mann; ein Beib, das den sindet ist geborgen. Lebt mein alter Abolph? ift er frei?

Ferbinand. Der muntre Greis, ber euch gu Pferbe immer begleitete?

Egmont. Derfelbe.

Ferdinand. Er lebt, er ift frei.

Egmont. Er weiß ihre Wohnung; laß bich von ihm führen, und lohn' ihm bis an sein Eude, baß er dir ben Weg zu biesem Kleinobe zeigt. — Leb' wohl!

Ferdinand. Ich gehe nicht.

Egmont (ihn nach ber Thur brangend). Leb' wohl!

Ferbinand. D lag mich noch!

Egmont. Freund, feinen Abichied.

(Er begleitet Ferbinanden bis an bie Thar, und reift fic bort von ihm los. Ferbinand, betaubt, entfernt fic eilenb.)

# Egmont (allein).

Feinbseliger Mann! Du glaubtest nicht mir diese Wohlthat durch beinen Sohn zu erzeigen. Durch ihn bin ich der Sorgen los und der Schmerzen, der Furcht und jedes ängstlichen Gefühls. Sanft und dringend fordert die Natur ihren letzen Zoll. Es ist vorbei, es ist beschlossen! und was die letzte Nacht mich ungewiß auf meinem Lager wachend hielt, das schläfert nun mit unbezwinglicher Gewißheit meine Sinnen ein.

(Er fest fich auf's Rubebett. Mufit.)

Sußer Schlaf! Du kommst wie ein reines Glud ungebeten, unersieht, am willigsten. Du losest die Knoten der strengen Gedanken, vermischest alle Bilber der Freude und des Schmerzes; ungehindert fließt der Kreis innerer Harmonien, und eingehullt in gefälligen Wahnsinn, versinken wir und horen auf zu seyn.

(Er entschieft; bie Musie begleitet seinen Schlummer. Sinter seinem Lager scheint sich die Mauer zu erbffnen, eine glanzende Erscheinung zeigt sich. Die Freiheit in himmlischem Gewande, von einer Klarheit umflossen, ruht auf einer Wolke. Sie hat die 3üge von Eldrichen, und neigt sich gegen den schlasenden Letben. Sie brückt eine bedauernde Empfindung aus, sie scheint ihn zu beklagen. Bald faßt sie sich, und mit ausmunternder Geberde zeigt sie ihm das Bündel Pfeile, tann den Stab mit dem Hute. Sie heißt ihn froh senn, und indem sie ihm andeutet, daß sein Tod ben Provinzen die Freiheit verschaffen werde, erkennt sie ihn

als Sieger und reicht ihm einen Lorbeertranz. Wie fie fich mit bem Kranze bem Haupte nahet, macht Egmont eine Bewegung, wie einer der sich im Schlafe regt, bergestalt, daß er mit dem Gersicht aufwärts gegen sie liegt. Sie halt den Kranz über seinem Haupte schwebend: man hort ganz von weitem eine triegerische Musie von Arommeln und Pseisen: bei dem leisesten Laut derselben verschwindet die Erscheinung. Der Schall wird stätter. Egment erwacht; das Gefängniß wird vom Morgen mäßig erhellt. Seine erste Bewegung ist, nach dem Haupte zu greisen: er steht auf und sieht sich um, indem er die Hand auf dem Haupte behält.)

Berschwunden ist ber Rrang! Du schones Bild, das Licht des Tages hat bich verscheuchet! Ja fie maren's, sie waren vereint, die beiden sufesten Rreu: ben meines Bergens. Die gottliche Freiheit, von meiner Geliebten borgte fie die Geftalt; bas reizende Mådchen fleidete sich in der Kreundin himmlisches Gewand. In einem ernften Augenblick erfcheinen fie vereinigt, ernster als lieblich. Mit blutbeflecten Sohlen trat sie vor mir auf, die wehenden Kalten bes Saumes mit Blut beflectt. Es war mein Blut und vieler Ebeln Blut. Nein, es war nicht umfonft vergoffen. Schreitet burch! Braves Bolf! Die Siegesadttin führt dich an! Und wie das Meer burch eure Damme bricht, fo brecht, fo reift den Ball ber Tyrannen zusammen, und schwemmt ersäufend fie von ihrem Grunde, den fie fich anmaßt, weg!

(Trommeln naber.)

Sorch! Horch! Wie oft rief mich biefer Schall

zum freien Schritt nach dem Felde des Streits und bes Siegs! Wie munter traten die Gefährten auf der gefährlichen rühmlichen Bahn! Auch ich schreite einem ehrenvollen Tode aus diesem Kerker entgegen; ich sterbe für die Freiheit, für die ich lebte und focht, und der ich mich jest leidend opfre.

(Der hintergrund wird mit einer Reihe Spanischer Golbaten beseit, welche Gellebarten tragen.)

Ja, führt sie nur zusammen! Schließt eure Reishen, ihr schreckt mich nicht. Ich bin gewohnt vor Speeren gegen Speere zu stehn, und, rings umgeben von bem brobenden Tod', das muthige Leben nur doppelt rasch zu fühlen.

(Trommeln) .

Dich schließt ber Feind von allen Seiten ein! Es blinken Schwerter; Freunde, hohern Muth! Im Ruden habt ihr Eltern, Weiber, Kinder!

(Auf bie Bache zeigenb)

Und diese treibt ein hohles Wort des herrschers, nicht ihr Gemuth. Schutzt eure Guter! Und euer Liebstes zu erretten, fallt freudig, wie ich euch ein Beispiel gebe.

(Trommein. Wie er auf die Wache los und auf die hinters thur zu geht, faut der Borhang: die Musie faut ein und schließt mit einer Siegessimphonie das Stud.)

•

